UNIVERSITY

OF

TOROWTO

UNIVERSITY





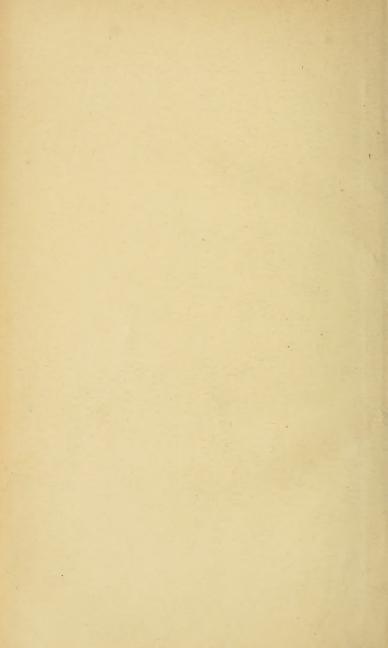

No. 134.

·Ystr. 2

## Deutsche Literaturdenkmale

des 18. und 19. Jahrhunderts

# Schillers Flucht von Stuttgart

und

### Aufenthalt in Mannheim

von

1782 bis 1785

[m andreas Streicher]

Neu herausgegeben

von

Dr. Hans Hofmann





BERLIN W. 35 B. BEHR'S VERLAG

#### Geleitwort.

Du, die du alle Wunden heilest, Der Freundschaft leise, zarte Hand, Des Lebens Bürden liebend teilest, Du, die ich frühe sucht' und fand.

Schiller.

Eine Neuausgabe von Andreas Streichers 1836 erschienenem Büchlein über Schillers Flucht rechtfertigt sich wohl von selbst und ist vielleicht doppelt als Jubiläumsausgabe zum 100jährigen Gedenktag von Schillers Tod dem deutschen Volke willkommen. Denn einmal ist die Hedschra, mit der Schiller sich gewaltsam, aber nicht unbedacht auf eine neue Stufe der Entwicklung hob und sich aus der traulichen, aber einschnürenden Enge der Heimat kurzentschlossen losmachte, einer der wichtigsten Marksteine in der Geschichte der neueren Literatur, und sodann ist die kleine Schrift anerkannt als eines der köstlichsten Denkmale aufopfernder Freundschaft und schlichter Berichterstattung über bedeutsame Erlebnisse.

"Gleichsam vorbildlich steht in dem Jugendleben verschiedener, zur freien Entwicklung und zur Befreiung anderer berufener Menschen eine solche Flucht", sagt D. F. Strauss in seiner Huttenbiographie in Bezug auf Huttens Flucht aus dem Kloster Fulda. "Der Druck beengender Verhältnisse spannt und steigert die innewohnende Kraft; ein starker Wille nimmt das Schicksal in die eigene Hand; die Fessel wird gesprengt: und

damit hat der Charakter und das fernere Leben sein bleibendes Gepräge erhalten. So bei Schiller, so bei Hutten: verwandten Seelen, nicht allein durch diesen Zug." - Über Streichers Schrift urteilt Wychgram ("Schiller" S. 78): "Streicher hat uns das, was er mit Schiller durchlebt hat, in einem kleinen Buche erzählt, das zu den merkwürdigsten und liebenswürdigsten unserer Literatur gehört, und das jeder junge Deutsche lesen sollte." - Palleske aber sagt über Streichers Bericht: "Es ist wirklich ein Edelstein. Sein etwas altväterischer Ton und eine gewisse Umständlichkeit haben vielleicht die Biographen veranlasst, seine Erzählung in ihr schulgerechteres Deutsch zu übersetzen. Ich glaube. sie hätten sich nichts Leideres tun können. Es sind einige wenige Unrichtigkeiten darin, aber in dem Ganzen waltet eine Treue, über den Worten liegt ein so bezaubernder Hauch der Empfindung, dass man bei der Erzählung des Musikus einen ähnlichen Eindruck empfängt, wie beim Anhören einer schönen Havdnschen Sonate. Es gibt keine biographische Aufzeichnung über Schiller, in welcher sein Jugendbild so gross, so wahr, so einfach, so echt künstlerisch gezeichnet ist."

Auch nach dem Urteil eines mit Lob so kargen Mannes wie Julian Schmidt hat Streicher Schillers Flucht und Aufenthalt in Mannheim "unnachahmlich schön erzählt".

Andreas Streicher ist 1761 zu Stuttgart als Sohn eines Steinmetzen geboren — er war also 2 Jahre jünger als Schiller — und verlor früh seinen Vater. Doch ermöglichte er es, seiner Neigung zu folgen und sich ganz der Musik zu widmen. Er besuchte regelmässig die öffentlichen Prüfungen der Karlsschule und sah bei solcher Gelegenheit erstmals den Eleven Schiller, zunächst ohne ihn persönlich kennen zu lernen. Erst im Frühjahr 1781, nach dem Erscheinen der Räuber, liess er sich durch seinen Kunstgenossen Zumsteeg dem Dichter vorstellen. Er sollte im Frühjahr 1783

nach Hamburg reisen, wo er Verwandte hatte, um dort den Unterricht Emanuel Bachs zu geniessen; wie er dann Schiller zuliebe schon ein halb Jahr früher sich zur Reise entschliesst und ehen darum nur mit der Hälfte des Reisegeldes, das ihm die Mutter bestimmt, die Fahrt antreten kann, wie der eine Wagen beider ganzes Hab und Gut samt Streichers Klavier fassen muss, wie die Freunde, von Ort zu Ort gehetzt, alles treulich miteinander teilen, sogar zuweilen das Bett in der Nacht - das erzählen uns die folgenden Blätter gar anschaulich selbst. Mit schöner Objektivität und einem, trotz hier und da hervortretender grammatischer Ungelenkigkeit, gar nicht unbedeutenden Erzählertalent, dem man die Lektüre der Klassiker, insbesondere Goethes anzufühlen glaubt, mit Entfaltung eines anerkennenswerten Masses von Seelenkunde und praktischer Welterfahrung gibt Streicher seinen ungeschminkten Bericht. dessen Hauptvorzug, wie gesagt, grosse Anschaulichkeit und das Eingehen auf das malende und belebende Detail ist, der sich zuweilen aber auch zu hohem Pathos erhebt. Durch seine Kunst den Gefährten tröstend und anregend - wenn er etwa im Mondschein eines trüben Novemberabends den auf und ab schreitenden Dichter mit seinem Spiel inspiriert - hat er in schwerer Zeit, als alle anderen versagten, treulich bei dem vergötterten Freund ausgehalten, dessen einzige Bedeutung er frühe erkannt oder doch wenigstens vorausgeahnt zu haben scheint. Unter angenommenem Namen, in anstrengenden Fussmärschen, die besonders die Kraft des rasch aufgeschossenen, gedankenbelasteten Schiller oft überstiegen, sehen wir die Flüchtigen ihre Strasse ziehen - die verfolgte Phantasie, geleitet von aufopfernder Freundschaft, ein ergreifendes Bild von der Höhe der heutigen Anerkennung herab. Das Urteil über die in diesem Drama eine Rolle spielenden Personen wird heutzutage bei manchen anders ausfallen, wie wir z. B. über Herzog Karl und Iffland heute skeptischer denken. - aber man muss bedenken, dass Streicher die Weite des Winkels abging, unter dem wir heute diese Dinge betrachten, dass er von Schiller vielfach beeinflusst und zur Zeit des Erlebnisses ein junger Mann von 21 Jahren war; über Dalbergs Verhalten lässt er sich mit einer Bitterkeit aus, der wir auch heute nichts hinzuzufügen haben.

Nach Mannheim liess Streicher in den ersten Tagen des Novembers 1782 den Rest seines Reisegeldes nachkommen, aber auch so konnte er an eine Weiterreise nicht denken, sondern blieb vorläufig in Mannheim hängen, dem grossen Freunde das grösste Opfer bringend, das ein Künstler bringen kann: Verzicht auf höhere Ausbildung. Fürwahr, man hat nicht Unrecht, wenn man diesen edlen Menschen mit Uhlands Werner von Kyburg in Parallele gestellt hat, der auch seine Existenz dem grösseren Genossen opfert. - Später erst konnte Streicher nach München weiterziehen zu der Reise nach Hamburg ist es überhaupt nicht gekommen - und der Verabredung, nicht eher an Schiller schreiben zu wollen, als bis er Kapellmeister geworden wäre, die er beim endgültigen Scheiden am 9. April 1785 mit dem Freunde traf, konnte er nicht treu bleiben. - bis zum Kapellmeister hat er es nicht gebracht. Er ging 1794 von München nach Wien, wo er sich als Klavierlehrer auszeichnete, was zu den Zeiten Mozarts († 1791) und Beethovens (kommt 1792 nach Wien) schon etwas heissen wollte, heiratete eine geborene Stein aus Augsburg, die ihm eine Pianofortehandlung zubrachte und übernahm diese im Jahre 1795. Auch noch unter seinem Sohne, dem K. K. Hofklavierverfertiger J. B. Streicher, stand das Geschäft in hoher Blüte, und seine Erzeugnisse waren bis nach London und Paris hin bekannt und begehrt. Streicher selbst hatte sich, wie berichtet wird, in Wien besonders auch um die würdige Aufführung klassischer Oratorien hoch verdient gemacht. Er starb am 25. Mai 1833 zu Wien.

In dem ganz neuen Kreise, der Schiller in Leipzig umgab, verblasste Streichers Bild allmählich und trat gegen andere Eindrücke zurück; aber gegenüber dem wider Schiller erhobenen Vorwurf der Undankbarkeit und Herzlosigkeit in bezug auf sein späteres Verhalten gegen Streicher, wie er von Julian Schmidt in seinem Buche "Schiller und seine Zeitgenossen" erhoben wurde, ist festzustellen, dass der Dichter noch 10 Jahre nach der Trennung der beiden Freunde sein Gefühl für den Jugendgefährten in warmen Worten bezeugt hat. Streicher sah sich im Jahre 1795 veranlasst, jenem gegen Ende unserer Schrift erwähnten Vorsatz untreu zu werden. wonach die Freunde sich erst dann wieder schreiben wollten, wenn beide zu hohen Stellungen in ihrem Berufe gelangt wären: als ihn der von Wien nach Sachsen reisende Freiherr v. Bühler aufforderte, ihm einige Zeilen an Schiller mitzugeben. Auf den Brief, den Streicher dieserhalb an Schiller richtete, und der eine Einladung zu einem Besuch in Wien enthalten haben muss, erwiderte Schiller am 9. Oktober 1795 von Jena aus mit einem sehr herzlichen Antwortschreiben an den Landsmann und Leidensgenossen von 1782 (bei Jonas, Bd. IV, S. 291/292), indem er Streicher erneut ewige Dankbarkeit gelobt und von seinem inzwischen gewonnenen Familienglück in erquickender, daneben freilich auch sehr schmerzlich berührender Weise berichtet:

"Wie erfreuen Sie mich, lieber Freund, mit der Nachricht, dass es Ihnen wohlgeht, dass Sie mit Ihrem Schicksal zufrieden sind, und nun auch die Freuden des häuslichen Lebens geniessen. Diese sind mir schon seit 6 Jahren zuteil geworden, und ich könnte, im Besitz eines liebevollen Weibes und eines hoffnungsvollen Knaben, so wie in meiner unabhängigen Lage ein ganz glücklicher Mensch sein, wenn ich aus dem Sturme, der mich so lange umhergetrieben, meine Gesundheit gerettet hätte."

Er erklärt dann, Streichers Einladung nach Wien

eben wegen seiner schwachen Gesundheit nicht annehmen zu können, und bittet hingegen den Freund, ihn in Jena zu besuchen, was er, "da ein Tonkünstler überall zu Hause ist, und selbst auf Reisen die Zeit nicht verliert", sicherlich ausführen könne; für gute Aufnahme in Jena und auch in Weimar, wo man Musik zu schätzen wisse, wolle er sorgen.

Dies war das einzige Mal, dass die beiden nochmals Briefe austauschten: Streicher wollte, wie er sagt, Schillers kostbare Zeit nicht weiter in Anspruch nehmen und verschob die Antwort, bis er persönlich sie würde bringen können, welchen Vorsatz aber Schillers früher Tod zunichte machte. Seitdem ging er mit der Absicht um, dem geschiedenen Freunde ein Denkmal zu errichten. Er trug sich wiederholt mit dem Gedanken. die Schrift, worin er die Erinnerungen an ihr Zusammensein niedergelegt, der Öffentlichkeit zu übergeben. Schon 1820 wollte er sie herausgeben, um Schillers Resten eine würdigere Bestattung zu sichern. nachdem er in der Allgemeinen Zeitung den Bericht eines Reisenden gelesen, der in Weimar gewesen war und sich sehr hart darüber äusserte, dass man Schillers Grabstätte nicht mehr nachweisen könne. Zugleich regte er bei Goethe die Errichtung eines Denkmals an: zur Verwirklichung beider Zwecke sollte der Ertrag seiner Schrift dienen helfen. Goethe äusserte sich in seiner Anwort dahin, dass "Gelehrte und Dichter, die in ihren Werken fortleben, keines Prachtdenkmals bedürften, wie etwa Krieger, oder Leute, deren Verdienste vorübergehend wären", riet aber zu versuchen, von Dannecker die Kolossalbüste für Weimar zu erlangen, die ihm angemessener schien als ein Kunstwerk von finstrem Eisenguss. Dannecker antwortete auf eine dementsprechende Bitte Streichers nicht direkt, sondern liess ihm durch Cotta einen abschlägigen Bescheid zukommen, und die Baronin Pereira-Arnstein in Wien erhielt von einem hochgestellten württembergischen Staatsmann, dem Grafen ..., den sie um Vermittlung angegangen, eine so hämische Antwort, dass dem guten Streicher die Sache für einige Zeit ganz verleidet war. Zugleich fand er sich als geborener Stuttgarter in einem Dilemma, ob er etwas für Weimar tun dürfe, da man auch in der Heimat schon daran dachte, ein Denkmal für Schiller zu errichten.

Daneben hatte er mancherlei Materialien zu einer Beschreibung von Schillers Leben gesammelt und beabsichtigte, wie aus seinem handschriftlichen Nachlass hervorgeht, eine vollständige Biographie des lange vor ihm Heimgegangenen zu veröffentlichen. Christophine Reinwald, mit der er in Briefwechsel stand (ein Brief Streichers an die Hofrätin vom 30. August 1826 befand sich im Besitz des Herrn W. Künzel in Leipzig, und die ihm in den Jahren 1826-28 Materialien dazu sandte, sagt in einem Briefe mit Bezug auf Karolinens damals vorbereitete, 1830 erschienene Biographie: "Ich hoffe, dass die Ihrige ihr zuvorkommen wird und ganz bestimmte wahre Tatsachen enthalten wird." Darnach hat auch sie unsern Streicher für den kompetentesten Darsteller einer der wichtigsten Perioden von Schillers Leben angesehen. - Im Jahre 1828 schickt er an Christophine "die erste Abteilung seiner Schrift", welche er noch immer vorhatte "zu einem besondern Zwecke herauszugeben." Mit "der ersten Abteilung" wird, als Teil der geplanten grössern Schrift, eben unser vorliegendes Büchlein gemeint sein, das er in der That im Jahr 1828 abschloss. Die Reinschrift fand sich in seinem Nachlasse: zu der grösseren Publikation kam er nicht mehr, doch konnte Palleske für seine Biographie Streichers handschriftliche Materialiensammlung benutzen, die ihm dessen Schwiegertochter, Frau Friederike Streicher in Wien, zur Durchsicht überliess,

Schliesslich kam der Ertrag der Schrift doch noch einem ähnlichen Zweck zu gute, wie ihr Verfasser sich ihn gedacht: die im folgenden wieder abgedruckte, 1836 erstmalig erschienene Ausgabe, die Streichers Familie durch Dr. A. Hornbostel besorgen liess, gaben die Hinterbliebenen des Verfassers bei Cotta in Verlag, und den Erlös widmeten sie dem Stuttgarter Schillerdenkmal.

Schon daraus erhellt, dass Schillers Andenken auch bei Streichers Nachkommen hoch in Ehren gehalten wurde: sein Sohn gehörte dem Wiener Ausschuss für die allgemeine deutsche Schillerstiftung an, und der Verfasser des von mir in Vorstehendem mit benutzten Aufsatzes "Schiller und Streicher" (abgedruckt aus der Wiener Zeitung "Die Presse" vom 8. November 1859, No. 288, in "Findlinge". Zur Geschichte deutscher Sprache und Dichtung. Von Hoffmann von Fallersleben. 3. Heft. Leipzig, W. Engelmann. 1860. No. 152, S. 419—425) berichtet, dass, als er die Familie Streicher in der Ungergasse zu Wien aufsuchte, das Andenken an Schiller auf ihren Gesichtern wie ein goldener, lachender Sonnenschein gelegen habe.

"Sie dürfen glauben, verehrte Frau, dass ich bei jeder Zeile es gefühlt, wie wenig ich imstande sei, würdig genug von dem Unsterblichen zu sprechen --Aber ich gebe, was ich vermag: und da die genaue Erzählung einer geschehenen Sache kein Kunstwerk zu sein braucht, so kann auch eine strenge Forderung daran nicht gemacht werden." So schreibt Streicher 1828 an Christophine. Nun, mag seine Erzählung zuweilen etwas breit sein, mag seine Bewunderung für den berühmten Genossen etwas zu hyperbolisch anmuten (jedenfalls ist er nicht in den Fehler derer verfallen, denen ihr Ideal aus allzu grosser Nähe gesehen über kleinen Schwächen verloren geht, mag er stellenweise sogar durch eine gewisse Selbstgefälligkeit uns ein Lächeln abnötigen, - wir werden seiner gutherzigen und warmempfindenden Art immer wieder von neuem gut sein müssen und in seiner unbedingten Hingabe

die wunderbare Anziehungskraft bewundern, die das Genie auf nachempfindende Geister ausübt.

Mit einer Vorgeschichte, die Schillers Abstammung und erste Jugend behandelt, beginnt der Verfasser, er schildert dann Schillers Studienzeit und die Umstände, die ihn aus der Heimat fortdrängten, schiebt die Geschichte der Anfänge seiner Freundschaft zu Schiller seit 1780 ein, um alsdann erst zu seinem eigentlichen Thema, der Schilderung der Flucht und der darauf folgenden Mannheimer Jahre überzugehen bis zum Beginn des Monats April 1785, wo Schiller endgiltig sich von ihm trennte, um nach Leipzig überzusiedeln.

Streichers Züge gibt eine bei Wychgram "Schiller" S. 96 abgebildete Büste; hohe Stirn, gestülpte Unterlippe, hervortretende Backenknochen, ein ausgeprägtes Kinn, vor allem aber eine bedeutende, der Schillerschen wenig nachgebende Hakennase sind die charakteristischen Bestandteile des Gesichts; die Haare scheinen die Form kurzer, dichtgereihter Locken, das was man "krullig" nennt, gehabt zu haben. — Ausser den schon oben herangezogenen Briefen Streichers sind im Archiv für Literaturgeschichte Bd. VIII, S. 424f. und in Haakes Schillerreliquien (No. 50) Briefe von ihm veröffentlicht.

Streicher war es auch, der 20 Jahre nach Schillers Tode die Anregung zur Wegnahme der irdischen Reste des Dichters aus dem Kassengewölbe auf dem alten Friedhof vor der St. Jakobskirche gab (1826); wie bekannt, wurde zunächst der Schädel in dem Sockel von Danneckers (erster, noch zu Schillers Lebzeiten modellierter) Büste geborgen und erst später mit den in der Fürstengruft beigesetzten Gebeinen wieder vereinigt (September 1827, auf Veranlassung König Ludwigs I. von Bayern).

Zur Behandlung des Textes habe ich noch anzuführen, dass ich einen diplomatisch treuen Abdruck der Urausgabe gebe und nur offenbare Druckfehler und sinnstörende Verschreibungen der Vorlage zu bessern mir erlaubte; auch die Interpunktion ist beibehalten bis auf ganz wenige Fälle, wo durch unbedeutende Änderungen die Verständlichkeit des Textes gefördert wurde. Natürlich ist die ursprüngliche Orthographie sorgfältig gewahrt. Auf einzelne sachliche Verstösse, die wir zum grossen Teil heute mit leichter Mühe korrigieren können, ist in den Anmerkungen hinter dem Text hingewiesen, wo auch alle Textbesserungen von Belang verzeichnet sind.

Doch nun wollen wir bescheiden zurücktreten und dem liebenswürdigen Streicher selbst das Wort geben. Als ein Denkmal idealer Freundschaft steht sein Werkchen in unserer Literatur da; des Verfassers Selbstlosigkeit, Hochherzigkeit und Bescheidenheit strahlen hell daraus hervor, und man weiss nicht, was man am meisten bewundern soll. Seine Aufopferungsfähigkeit macht ihn zu einem Freund im höchsten Sinne des Wortes und gemahnt an die Intensität, mit der dieses Verhältnis eigentlich nur von den Alten aufgefasst wurde, von Schiller selbst aber in seiner "Bürgschaft" mit nachfühlendem Verständnis dargestellt worden ist.

Am 10. November 1904.

Hans Hofmann.

## Schiller's

## Flucht von Stuttgart

und

#### Aufenthalt in Mannheim

von

1782 bis 1785.

Stuttgart und Augsburg,

Berlag ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung.

1836.



#### Vorrede.

Der Versasser des nachstehenden Werkchens, Andreas Streicher\*), lebt nicht mehr. Zu den schönsten Ersinnerungen seines reich beschäftigten Lebens gehörten die Tage, die er in Schillers Nähe zugedracht hatte, dessen Andenken er mit liebender Begeisterung, mit schwärmerischer Verehrung bewahrte. Er hatte den edlen Dichterjüngling im Unglücke gesehen, im Kampse mit seindlichen Verhältnissen, und treu und ausopsernd an ihm sestgehalten. Und gerade jenen Zeitraum, so wichtig für die Darstellung von Schillers Charafter, als er es für die Entwicklung desselben und seiner äußern Lage gewesen, fand der Versasser in allen Viographien des Verewigten sast nur erwähnt, nur kurz und unvollständig behandelt. Er wußte, daß wenige der Überlebenden in dem Falle waren, so

<sup>\*)</sup> Geboren am 13 Dec. 1761 zu Stuttgart, sich der Tonkunst widmend, lebte er einige Jahre in Mannheim und München, von wo er 1794 nach Bien ging, sich als Clavier-Lehrer auszeichnete, und später das Pianofortegeschäft seiner Frau, einer gebornen Stein aus Augsburg, bis zu seinem am 25. Mai 1833 ersolgten Tode fortsührte.

richtig und ausstührlich darüber zu berichten als er, und es drängte ihn, die Feder zu ergreifen, um das Seinige zur Charafteristif des für Deukschland und die Menschheit denkwürdigen Mannes beizutragen. In weit vorgerückten Jahren begann er mit der strengsten Wahrhaftigkeit und sorgsamer, gewissenhafter Liebe die solgenden Mitteilungen auszuarbeiten. Diese Sorgsalt bewog ihn, immer noch daran zu bessern: diese Liebe machte, daß er zuletzt auch Materialien über spätere Lebensabschnitte seines Jugendfreundes sammelte, und über dem Sammeln, Sichten, Ordnen — ereilte ihn der Tod.

Er hatte sich oft und gern mit Entwürsen in Hinsischt auf die Verwendung des Ertrages seiner Schrift zu einer passenen Stiftung, einem Dichterpreis, irgend einem gemeinnützigen Zwecke beschäftigt. Seine Hinterbliebenen halten es für ihre Pflicht gegen ihn und das Publicum, die Herausgabe des Werkes zu besorgen, an welcher den Erblasser selbst ein unerwartetes Ende hinderte. Ueberzeugt, ganz in seinem Sinne zu handeln, legen sie das Honorar, welches die Verlagshandlung ihnen dafür zugesagt, als Beitrag zu dem Denkmale Schillers, auf den Altar des Vaterlandes nieder.

Sie geben das Werk, wie sie es in Reinschrift in seinem Nachlasse fanden.

Sie befürchten nicht, daß der Titel "Flucht" auch nur einen leisen Schatten auf das Andenken oder den Namen Schillers wersen dürfte, da es allbefannt ist, wie dessen Entsernung von Stuttgart keineswegs Folge irgend eines Fehltrittes war, sondern ganz gleich der Flucht seines "Pegasus", der mit der Kraft der

Verzweiflung das Joch bricht, um ungehemmten Fluges himmelan zu steigen.

Wie an dem Titel, jo glaubten sie auch an dem Inhalte, ja selbst an dem Style nichts willfürlich ändern zu dürsen, um das Gigenthümliche nicht zu verwischen, woran man den Zeitgenossen der frühesten Beriode, und den Landsmann unsers geseierten Dichters erkennen mag. Der Bersasser war Musiker, nicht Schriftsteller, und was ihm die Feder in die Hand gegeben, nur seine glühende Berehrung Schillers, und der frohe und gesrechte Stolz ihm einst nahe gestanden zu sehn.

Aus diesem Gesichtspunkte betrachtet, den sie fest= zuhalten bitten, wird seine Leistung nachsichtige Be= urtheiler in den geneigten Lesern finden.



Johann Caspar Schiller, geboren 1723, war der Bater unseres Dichters, und ein Mann von sehr vielen Fähigkeiten, die er auf die beste, würdigste Weise verwendete, und die sowohl von seiner Umgebung, als auch von seinem Fürsten auf das vollständigste anerkannt wurden.

In feiner Jugend mahlte er zum Beruf die Bund= arzneikunde, und ging, nachdem er sich hierin ausgebildet. in seinem zweiundzwanzigsten Sahre mit einem bagerischen 10 Husarenregiment nach den Niederlanden, von wo er, nach geschloffenem Frieden, in fein Baterland Bürtemberg guructehrte und fich 1748 gu Marbach, dem Geburt3= orte feiner Gattin, verheirathete. Dem höher ftrebenden. und mehr als zu seinem Tache damals nöthig war, aus-15 gebildeten Geifte Dieses Mannes konnte aber der kleine, enge Kreis, in dem er sich jest bewegen mußte, um fo weniger zusagen, als er durchaus nichts Erfreuliches für die Zufunft erwarten ließ, und er auch bei früheren Gelegenheiten, mo er gegen den Feind als Unführer in 20 den Vorpostengesechten diente, Kräfte in sich hatte kennen lernen, deren Gebrauch ihm edler, fo wie für sich und feine Familie nüglicher schien, als dasjenige, was er bisher ju feinem Geschäft gemacht hatte. Er verließ daber, bei bem Ausbruch des siebenjährigen Krieges, an welchem der 25 Berzog gegen Preußen Theil nahm, die Wundarznei= funde ganglich, suchte eine militärische Unstellung, und erhielt solche 1757, als Fähnrich und Adjutant bei bem Regiment Pring Louis um jo leichter, da er ichon

früher den Ruhm eines tapfern Solbaten und umsichtigen Anführers sich erworben batte.

So lange als das würtembergische Corps im Felde ftand, machte er diesen Arieg mit, benütte aber die Zeit der Winterquartiere, um mit Urlaub nach Hause zu kehren, 5 und war im November 1759 bei der Geburt seines Cohnes. der auch der einzige blieb, gegenwärtig. Rach ge= schloffenem Frieden wurde er in dem schwäbischen Grans= städtchen Lord, als Werbofficier mit Hauptmannsrang angestellt, bekam aber, so wie die zwei Unterofficiere, die 10 ihm beigegeben maren, mahrend brei ganger Sahre nicht den mindeften Sold, fondern mußte diese gange Beit über fein Bermogen im Dienfte feines Fürften qu= feten. Erst als er dem Bergog eine nachdrückliche Bor= stellung einreichte, daß er auf Dieje Art unmöglich länger 15. als ehrlicher Mann bestehen, ober auf seinem Posten bleiben könne, murde er abgerufen und in der Garnifon von Ludwigsburg angestellt, wo er bann fpater feinen rückständigen Sold, in Terminen, nach und nach erhielt. Sowohl mahrend der langen Dauer des Krieges, als 20 auch in seinem ruhigen Aufenthalte zu Lorch, war sein lebhafter, beobachtender Geift immer beschäftigt neue Rennt= niffe zu erwerben, und diejenigen, welche ihn besonders anzogen, zu erweitern. Den Blick unausgesetzt auf das Nügliche, Zweckmäßige gerichtet, war ihm schon darum 25. Botanik am liebsten, weil ihre richtige Unwendung bem Ginzelnen, fo wie gangen Staaten Bortheile verschafft, die nicht hoch genug gewürdigt werden tonnen. Da zu bamaliger Zeit die Baumzucht faum die ersten Grade ihrer jegigen, hohen Kultur erreicht hatte, so verwendete 30 er auf diese seine besondere Aufmerksamkeit, und legte in Ludwigsburg eine Baumschule an, welche fo guten Erfolg hatte, daß der Herzog — gerade damals mit dem Bau eines Luftschlosses beschäftigt — ihm 1770 die Dber= aufficht über alle herzustellenden Gartenanlagen und Baum= 85. pflanzungen übertrug.

Hier hatte er nun Gelegenheit nicht nur alles, was

er wußte und versuchen wollte, im Großen anzuwenden. fondern auch seine Ordnungeliebe und Menschenfreund= lichfeit auf das wirksamste zu beweisen. Um seine Gr= fahrungen in der Baumzucht, welche nach der Absicht 5 feines Fürsten für gang Bürtemberg als Regel bienen follten, auch dem Auslande nutbringend zu machen, sammelte er jolche in einem tleinen Berte: Die Baum= aucht im Großen, wovon die erfte Auflage zu Reuftrelig 1795, und die zweite 1806 zu Gießen erichien.

Huch außer seinem Berufe mar die Thätigkeit Dieses feltenen Mannes gang außerordentlich. Gein Beift raftete nie, stand nie still, sondern suchte immer pormarts gu ichreiten. Er schrieb Auffate über gang verschiedene Gegenstände, und beichäftigte fich fehr gern mit der 15 Dichtfunit, - zu welcher er eine natürliche Un= lage hatte.

Es ift nicht wenig zu bedauern, daß von seinen vielen Schriften und Gedichten weiter nichts als obiges Wertchen unter die Augen der Welt fam; ware es auch 20 nur, um einigermaßen beurtheilen zu fonnen, wie viel ber Cohn im Talent jum Dichter und Schriftsteller vom Bater als Erbtheil erhalten habe. Der Herzog, der ihm endlich den Rang als Major ertheilte, schätzte ihn sehr hoch; seine Untergebenen, die in großer Anzahl aus den 25 verschiedensten Menschen bestanden, liebten ihn eben so wegen seiner Unparteilichkeit, als sie seine strenge Sand= habung der Ordnung fürchteten; Gattin und Rinder bewiesen durch Sochachtung und herzlichste Zuneigung, wie fehr fie ihn verehrten.

Von Person war er nicht groß. Der Körper war untersett, aber sehr gut geformt. Besonders ichon mar feine hohe, gewolbte Stirne, die durch fehr lebhafte Alugen befeelt, den klugen, gewandten, umfichtigen Mann errathen ließ. Nachdem er feine heißesten Wünsche für bas Glück 35 und ben Ruhm feines einzigen Cohnes erfüllt gefeben, und den erften Entel feines namens auf den Armen gewiegt hatte, ftarb er 1796 im Alter von 73 Jahren,

an den Folgen eines vernachlässigten Katarrh's, nach acht= monatlichen Leiden in den Armen seiner Gattin und der ältesten Tochter, die von Meiningen herbeigeeilt war, um mit der Mutter die Pflege des Laters zu theilen, zugleich auch die schwere Zeit des damaligen Krieges und an= 5 steckender Krankheiten ihnen übertragen zu helsen.

Die Mutter des Dichters, Elisabetha Dorothea Kodweiß, war aus einem alt-adelichen Geschlecht entsprossen, das sich von Kattwitz nannte, und durch uns glückliche Zeitumstände Ansehen und Reichthum verloren 10 hatte. Ihr Bater, der schon den Namen Kodweiß ansgenommen, war Holz-Ansehen und Marbach. Gine fürchterliche Ueberschwemmung beraubte ihn dort seines ganzen Bermögens. Aus Noth griff er nun, um seine Familie nicht darben zu lassen, zu gewerblichen Mitteln, 15 bei welchen er jedoch nichts vernachlässigte, was die Bildung des Herzens und Geistes seiner Kinder befördern konnte.

Diese edle Frau war groß, schlank und wohlgebaut; ihre Haare waren sehr blond, beinahe roth; die Augen 20 etwas kränklich. Ihr Gesicht war von Wohlwollen, Sanstmuth und tieser Empfindung belebt, die breite Stirne kündigte eine kluge, denkende Frau an. Sie war eine vortressliche Gattin und Mutter, die ihre Kinder auf das zärtlichste liebte, sie mit größter Sorgsalt erzog, besonders 25 aber auf ihre religiöse Vildung, so früh als es räthlich war, durch Vorlesen und Erklären des neuen Testaments einzuwirken suchte.

Gute Bücher liebte sie leidenschaftlich, zog aber — was jede Mutter thun sollte — Naturgeschichte, Lebens= 30 beschreibungen berühmter Männer, passende Gedichte, so wie geistliche Lieder, allen andern vor. Auf den Spazier= gängen leitete sie die Aufmerksamkeit der zarten Gemüther auf die Wunder der Schöpfung, die Größe, Güte und Allmacht ihres Urhebers. Dabei wußte sie ihren Reden 35 so viel lleberzeugendes, so viel Gehalt und Würde ein= zuslechten, daß es ihnen, in späten Jahren noch, un=

vergeßlich blieb. Ihre häusliche Lage war, bei dem geringen Einkommen ihres Gatten, sehr beschränkt, und es erforderte die aufmerksamste Sparsamkeit, sechs Kinder ftandesgemäß zu erhalten, und sie in allem Nothwendigen unterrichten zu lassen.

Die allgemeine Lebensart und Sitte, welche damals in Würtemberg herrschte, erleichterte jedoch eine gute Erziehung um so mehr, als eine Abweichung von Sparsamsteit, Drdnungsliebe, Rechtschaffenheit, so wie der aufziehtgiften Verehrung Gottes, als ein großer Fehler angesehen und scharf getadelt worden wäre. Die Begriffe von Redlichkeit, Aufopferung, Uneigennützsteit suchte man damals jedem Kinde in das Herz zu prägen. In der Schule, wie zu Hause, wurde auf die Ausübung dieser Tugenden ein wachsames Auge gehalten. Die Vorbereitungen zur Ablegung des Glaubensbekenntnisses waren größtentheils Prüfungen des vergangenen Lebens, so wie eindringende Ermahnungen, daß alles Thun und Lassen Gott und den Menschen gefällig einzurichten sey.

Ein nicht unbedeutender Theil der Bewohner Würstembergs, zu welchem sich aus allen Ständen Mitglieder gesellten, konnte sich aber an derzenigen Religionsübung, welche in der Kirche gehalten wurde, nicht begnügen, sondern schlöß noch besondere Bereinigungen, um die innerliche, geistige Ausbildung zu befördern, und den äußern Menschen der Stimme des Gewissens ganz unterthänig zu machen, damit dadurch hier schon die höchste Ruhe des Gemüths und ein Vorgeschmack dessen erlangt würde, was das neue Testament seinen muthigen Besofennern im künstigen Leben verspricht. Aber es war keine müßige, innere Anschauung, welcher diese Frommen sich hingaben, sondern sie suchten auch ihre Reden und Handelungen eben so tadelloß zu zeigen, als es ihre Gedanken und Empfindungen waren.

Rounten auch die weltlicher Gesinnten einer so strengen lebung der Religion und Selbstbeherrschung sich nicht unterwersen, so hatten sie doch nachahmungswürdige Bor-

bilder unter Augen, vor welchen sie sich scheuen mußten die rohe Natur vorwalten zu laffen, oder etwas zu thun. mas einen zu scharfen Abstand gegen das Senn und Sandeln der Frommern gemacht hatte. Für das 210gemeine hatten diese abgeschlossenen, stillen Gesellschaften 5 Die gute Folge, daß der würtembergische Bolfscharafter als ein Muster von Treue, Redlichkeit, Fleiß und deutscher Offenheit gepriesen wurde, und Ausnahmen davon unter die Seltenheiten gegählt werden durften.

In diesem Lande, unter folden Menschen, lebten die 10 Eltern unseres Dichters, und nach folden frommen Grund= fäßen erzogen sie auch ihre Rinder. Die Eindrücke dieser tief wirkenden Leitung konnten nie erlöschen; sie begleiteten die Kinder durch das ganze Leben, ermuthigten in den schwersten Prüfungen die Töchter, und sprechen sich 15 mit der höchsten Barme in den meisten Werfen Des Sohnes aus.

Auch diese gute, geliebte Mutter erlebte noch ben ersehnten Augenblick, ihren einzigen Cohn und Liebling als glücklichen Gatten und Bater, mit errungenem Ruhm 20 gefront, im Baterlande felbit umarmen zu konnen.

Gin fanfter Tod entrif fie den Ibrigen im Rabr 1801. Ihre Che, Die ersten neun Sahre unfrucht= bar, ward endlich durch fechs Rinder beglückt, von denen gegenwärtig nur noch Torothea Louise Schiller, 25 geboren 1767, an den Stadtpfarrer Frankh zu Met= mühl im Bürtembergischen verheirathet, und Elisabetha Christophina Friederifa Schiller, geboren 1757, Wittme des verstorbenen Bibliothetars und Hofraths Reinwald zu Meiningen, am Leben find. Die jungfte 30 Schwester, Rannette, geboren 1778, verschied, in Folge eines ansteckenden Rervenfiebers, das durch ein, auf der Solitüde anwesendes Geldlagareth verbreitet murbe, in ihrer schönsten Blüthe, schon im achtzehnten Jahre. Zwei andere Kinder starben bald nach der Geburt.

Dem Bruder an Gestalt, Geist und Gemüth am ähnlichsten ift die edle Reinwald, zu welchen Gigen=

schaften sich noch eine Handschrift gesellt, welche der des Dichters so abnlich ift. daß man fie davon taum unter= scheiden fann.

Den frommen Gefühlen der Jugend getreu, fonnte 5 fie, auch als finderlose Wittwe, am 10ten September 1826 dem Berfaffer schreiben: "Aber ich stehe doch nicht allein, überall umgibt mein Alter der Freundschaft und Liebe fanftes Band, und Gott schenkt mir in meinem neun= und sechzigsten Lebensjahr noch den völligen Gebrauch meiner 10 Sinne und eine Heiterfeit der Seele, die gewöhnlich nur die Jugend beglückt. So sehe ich mit Zufriedenheit meinem Biel entgegen, das mich in einer besiern Welt mit den Beliebten, die vorangingen, wieder vereinigt."

Unfer Dichter, Johann Christoph Friedrich 15 Schiller, wurde am 10ten November 1759 gu Mar= bach, einem würtembergischen Städtchen am Reckar, ge= boren. Obwohl Marbach damals nicht der Wohnort seiner Eltern war, so hatte sich bennoch seine Mutter dahin begeben, um in ihrem Geburtsort, in der Mitte 20 von Verwandten und Freunden das Wochenbett zu halten.

Ueber die erften Kinderjahre Schillers läßt fich mit Buverläffigfeit nichts weiter angeben, als daß feine Er= giehung mit größter Liebe und Aufmertsamfeit besorgt

wurde, indem er sehr zart und schwächlich schien. Erst von dem Jahr 1765 an werden die Nach= richten bestimmter, und verbürgen, daß der Anabe seinen ersten Unterricht im Lesen, Schreiben, Lateinischen und Griechischen von dem Pastor Moser, mit dessen Söhnen zugleich, in Lorch, einem schwäbischen Grangftadtchen, 30 erhielt, wohin sein Bater, wie oben erwähnt, als Werb= officier versett mard.

Damals ichon, im Alter von jechs bis fieben Sahren, hatte er ein sehr tiefes religiöses Gefühl, so wie eine sich täglich aussprechende Reigung zum geistlichen Stande. So 35 wie ihn eine ernste Vorstellung, ein frommer Gedanke ergriff, versammelte er seine Geschwister und Gespielen um fich her, legte eine schwarze Schurze als Kirchenrod

um, stieg auf einen Stuhl, und hielt eine Predigt, beren Inhalt eine Begebenheit, die sich zugetragen, ein geist= liches Lied oder ein Spruch war, worüber er eine Auß= legung machte. Alle mußten mit größter Ruhe und Stille zuhören; denn wie er den geringsten Mangel an sAusmerksamkeit oder Andacht bei der kleinen Gemeinde wahrnahm, wurde er sehr heftig und verwandelte sein anfängliches Thema in eine Straspredigt.

So voll Begeisterung, Kraft und Muth diese Reden auch waren, so zeigte in den häuslichen Verhältnissen sein 10 Charafter dennoch nichts von jener Heftigkeit, Gigensinn oder Begehrlichkeit, welche die meisten talentvollen Knaben so lästig machen, sondern war lauter Freundschaft, Sanst-

muth und Gute.

Gegen seine Mutter bewies er die reinste Anhäng= 15 lichkeit, so wie gegen die Schwestern die wohlwollendste Berträglichkeit und Liebe, welche von allen auf das herz= lichste, besonders thätig aber von der ältesten (der noch lebenden Fr. Hofr. Reinwald) erwiedert wurde, die öfters, obwohl sie unschuldig war, die harten Strafen des Vaters 20 mit dem Bruder theilte.

Dbwohl ihn der Bater sehr liebte, so war er doch wegen eines Fehlers, durch den die sparsamen Eltern oft nicht wenig in Verlegenheit gesetzt wurden, hart und strenge gegen ihn. Der Sohn hatte nämlich denselben unwider= 25 stehlichen Hang hülfreich zu sehn, welchen er später in Wilhelm Tell mit den wenigen Worten: "Ich hab' ge= than, was ich nicht lassen konnte" so treffend schildert.

Nicht nur verschenkte er an seine Cameraden daß= jenige, über was er frei verfügen konnte, sondern er gab 30 auch den ärmeren Bücher, Kleidungsstücke, ja sogar von

feinem Bette.

Hierin war die älteste Schwester, die gleichen Hang hatte, seine Vertraute, und über diese, da sie, um den jüngern Bruder zu schüßen, sich als Mitschuldige bekannte, sergingen nun gleichsalls Strasworte und sehr fühlbare Züchtigungen.

Da die Mutter sehr sanst war, so ersannen die beiden Geschwister ein Mittel, der Strenge des Baters zu entgehen. Hatten sie so gesehlt, daß sie Schläge bestürchten mußten, so gingen sie zur Mutter, bekannten ihr Bergehen und baten, daß sie die Strase an ihnen vollziehe, damit der Bater im Zorne nicht zu hart mit ihnen versahren möchte.

So scharf aber auch öfters die zu große Freigebigsteit des Sohnes von dem Bater geahndet wurde, so wenig 10 verkannte dieser dennoch die übrigen seltenen Eigenschaften des Knaben. Er liebte ihn nicht nur wegen seiner Begierde etwas zu lernen, und wegen der Fähigkeit das Erlernte zu behalten, sondern besonders auch wegen seines biegsamen, zartfühlenden Gemüthes.

Da sich bei dem Sohne die Neigung zum geistlichen Stande so auffallend und anhaltend aussprach, so war ihm der Bater um so weniger hierin entgegen, da dieser Stand in Bürtemberg sehr hoch geschätzt wurde, auch viele seiner Stellen eben so ehrenvoll als einträglich waren.

viele seiner Stellen eben so ehrenvoll als einträglich waren.

20 Als die Familie 1768 nach Ludwigsburg ziehen mußte, wurde der junge Schiller sogleich in die Borsbereitungsschulen geschieft, wo er neben dem Lateinischen und Griechischen auch Hebräisch — als zu dem gewählten Beruf unerläßlich — erlernen mußte.

In den Jahren 1769 bis 1772 war er dreimal in Stuttgart, um sich in den vorläufigen Kenntnissen zur Theologie prüfen zu lassen, und bestand jederzeit sehr gut. Sein Fleiß konnte nur wenige Zeit durch körperliche Schwäche, welche durch das schnelle Wachsen veranlaßt wurde, unterbrochen werden; denn, wie seine Gesundheit kräftiger wurde, brachte er das Versäumte mit solchem Giser ein, und lag so anhaltend über seinen Büchern, daß ihm der Lehrer besehlen mußte, hierin Maß zu halten, indem er sonst an Geist und Körper Schaden leiden Würde. Theilnehmend, wohlwollend und gefällig für die Wünsche seiner Mitschiler, konnte er sich den jugendlichen Spielen leicht hingeben und in Gesellschaft das mitmachen.

was er allein wohl unterlassen hätte. Bei einer solchen Gelegenheit, kurz vor dem Zeitpunkt, wo er in der Kirche sein Glaubensbekenntniß öffentlich ablegen sollte, sah ihn einst die fromme Mutter, und ihre Vorwürfe über seinen Muthwillen machten so vielen Eindruck auf ihn, daß er snoch vor der Confirmation seine Empfindungen zum erstenmal in Gedichten aussprach, die religiösen Inhalts waren.

Je näher die Zeit heranrückte, in welcher er in eines der Vorbereitungs-Justitute aufgenommen werden sollte, welche Jünglingen, noch ehe sie die Universität beziehen konnten, gewidmet waren, mit um so größerm Gifer ergab er sich nun seinen Studien.

Thee Zweisel würde die Welt an Schillern einen Theologen erhalten haben, der durch bilderreiche Bered- 15 samkeit, eingreisende Sprache, Tiefe der Philosophie und deren richtige Unwendung auf die Religion, Epoche gemacht, und alles Visherige übertroffen haben würde, wenn nicht seine Laufbahn gewaltsam unterbrochen, und er zum Erlernen von Wissenschaften genöthigt worden wäre, für 20 die er entweder gar keinen Sinn hatte, oder denen er nur durch die höchste Selbstüberwindung einigen Geschmack abgewinnen konnte.

Der Herzog von Bürtemberg hatte nämlich schon im Jahr 1770 auf seinem Lustschlosse Solitüde eine 25 militärische Pflanzschule errichtet, die so guten Fortgang hatte, daß die Lehrgegenstände, welche anfänglich nur auf die schönen Rünste beschräntt waren, bei anwachsender Jahl der Zöglinge auch auf die Wissenschoften ausgedehnt wurden.

Um die fähigsten jungen Leute kennen zu lernen, 30 wurde von Zeit zu Zeit bei den Lehrern Nachfrage geshalten, und diese empfahlen 1773, unter andern guten Schülern, auch den Sohn des Hauptmanns Schiller als den vorzüglichsten von allen. Sogleich machte der Herzog dem Bater den Antrag, seinen Sohn in die Pflanzschule 35 aufzunehmen, auf fürstliche Kosten unterrichten, und in allem freihalten lassen zu wollen.

Dieses großmüthige Anerbieten, das Manchem so willsommen war, verursachte aber in der ganzen Schillersichen Familie die größte Bestürzung, indem es nicht nur den so oft besprochenen Plan aller vereitelte, sondern auch dem Sohn jede Hoffnung raubte sich als Redner, als Schriftsteller und geistlicher Dichter einst auszeichnen zu können.

Beil jedoch damals für die Theologie in dieser Anitalt noch kein Lehrstuhl war, auch der junge Schiller
10 schon alle Vorbereitungsstudien für diesen Stand gemacht
hatte, so versuchte der Bater diese Gnade durch eine frei=
müthige Vorstellung abzuwenden, die auch so guten Ersolg
hatte, daß der Herzog selbst erklärte, auf diese Art könne
er in der Akademie ihn nicht versorgen. Einige
15 Zeit lang schien der Fürst den jungen Schiller vergessen
zu haben. Aber ganz unvermuthet stellte er noch zwei=
mal an den Vater daß Begehren, seinen Sohn in die
Akademie zu geben, wo ihm die Wahl deß Studiumß
frei gelassen würde, und er ihn bei seinem Auß=
20 tritt besser versorgen wolle, als es im geistlichen
Stande möglich wäre.

Die Freunde der Familie, so wie diese selbst, sahen nur zu gut, was zu besürchten wäre, wenn dem dreimaligen Berlangen des Ferzogs, das man nun als 25 einen Beschl annehmen mußte, nicht Folge geleistet würde, und mit zerrissenem Gemüth fügte sich endlich auch der Sohn, um seine Eltern, die kein anderes Einkommen hatten als was die Stelle des Vaters abwarf, keiner

Gefahr auszusegen.

Man mußte also den Ausspruch des Gebieters ersfüllen, und konnte sich für das Ausgeben so lange genährter Wünsche nur dadurch einigermaßen für entschädigt halten, daß die weitere Erziehung des Jünglingskeine großen Unkosten verursachen, und eine besonders gute Anstellung in herzoglichen Diensten, ihm einst gewiß sehn würde.

Bas noch weiter zur Beruhigung der Mutter und

Schwestern beitrug, mar die Nähe des Institutes; Die Gewißheit, den Sohn und Bruder jeden Sonntag fprechen ju fonnen; bann die große Sorgfalt, welche man fur Die Gesundheit der Zöglinge anwendete, und die vertrauliche, fehr oft väterliche Berablaffung des Berzogs gegen die= 5 selben, durch welche die strenge Disciplin um vieles ge= mildert wurde.

Migmuthigen Herzens verließ der vierzehnjährige Schiller 1773 das väterliche Saus, um in die Pflang= schule ausgenommen zu werden, und wählte zu seinem 10 Sauptstudium die Rechtswiffenschaft, weil von diefer allein eine den Bünschen seiner Eltern entsprechende Berforgung einst zu hoffen war. Aber sein feuriger, schwärmerischer Beift fand in diesem Sache fo wenig Befriedigung, daß er es sich nicht verwehren konnte, dem Bekenntniß, welches 15 jeder Zögling über seinen Charakter, seine Tugenden und Gehler jährlich auffeten mußte, schon das erftemal die Erklärung beizufügen: "Er murbe fich weit glud= "licher ichagen, wenn er feinem Baterland als "Gottesgelehrter dienen fonnte." 20

Muf Diefen, eben jo schön als bescheiden ausgesprochenen Bunfch murde jedoch teine Rudficht genommen. Das Studium der Rechtswiffenschaft mußte fortgesett werden, und wurde auch mit allem Fleiß und Eifer von ihm betrieben. Aber nach Verlauf eines Jahres beschied der Herzog den 25 Bater Schillers wieder zu sich, um ihm zu fagen: "daß, "weil gar zu viele junge Leute in der Afademie Jura "studirten, seinem Sohne eine so gute Anstellung bei "scinem Austritt nicht werden könne, wie er selbst ge= "wünscht hätte. Der junge Mensch müsse Medicin studiren, 30 "wo er ihn dann mit der Zeit sehr vortheilhaft versorgen "wolle."

Ein neuer Kampf für den Jüngling! Reue Unruhe für feine Eltern und Beschwifter! Schon einmal hatte ber zartfühlende Cohn aus Rückficht für feine Angehörigen 35 die Reigung zu einem Stande aufgeopfert, den ihm die Vorsehung gang eigentlich bestimmt zu haben schien. Sett

follte er ein zweites Opfer bringen. Er sollte, nachdem er ein volles Jahr der Rechtswissenschaft gewidmet, ein anderes Fach ergreisen, gegen das er die gleiche Abneigung, wie gegen das zuerst erwählte an den Tag legte. Jedoch der beugsame, kindliche Sinn, der ihn auch später in allen Vorsällen seines Lebens nie verließ, machte ihm diesen schwitt möglich, und er unterwarf sich dem, was man über ihn bestimmt hatte.

Für den Bater war es zugleich nicht wenig lästig, 10 daß er die zahlreichen, zum Rechtsstudium ersorderlichen Werke ganz unnüger Beise angeschafft hatte, und nun für das neue Tach noch viel größere Ausgaben machen mußte, indem nur den gänzlich Unvermögenden die nöthigen Bücher

von der Akademie verabfolgt wurden.

Mis der junge Schiller in die Claffe der Mediciner 15 übertreten mußte, war er in seinem sechszehnten Sahre, und so ungern er auch die neue Wiffenschaft ergriff, indem er nicht hoffen konnte fich jemals recht innig mit ihr zu befreunden, fo fand er fie boch nach turger Beit um vieles 20 anziehender, als er sich vorgestellt hatte; denn die ver= schiedenen Theile derselben, jo trocken auch ihre Ginleitung jenn mochte, behandelten doch alle, ohne Husnahme, die lebendige Natur, und versprachen ihm einst bei dem Menschen neue Aufschlüffe über die Bechselwirkung des 25 Körperlichen und des Beistigen aufeinander. Sein schon von Jugend auf sehr starter Hang zum Forschen, zum tiefen Nachdenken, wurde durch die Hoffnung angeseuert, hier einst Entdeckungen machen zu können, die seinen Bor= gangern entschlüpft waren, oder daß es ihm vielleicht ge= 30 lingen würde, die in so großer Menge zerstreuten Ginzeln= heiten auf wenige, allgemeine Resultate zurückzuführen. Aber bei allen diesen reizenden Borahnungen, und un= geachtet der vorgeschriebenen Ordnung, die auch fehr ftreng gehalten werden mußte, benutte er doch jede freie Minute, 35 um fich mit der Geschichte, der Dichtkunft, oder den Schriften gu beschäftigen, welche den Beift, das Gemuth oder den Wit anregen, und vermied folche, bei denen der kalte, überlegende Verstand gang allein in Anspruch genommen wird. Unter den Dichtern war es Klopftock, der fein Gefühl, bas noch immer am liebsten bei ben ernften, er= habenen Gegenständen der Religion verweilte, am meisten befriedigte. Seinen eigenen Genuß an diesen Werken suchte 5 er auch seiner ältesten Schwefter wenigstens in dem Mage zu verschaffen, als es durch briefliche Mittheilung in Er= flarung der schönsten und schwerften Stellen möglich war. In seiner jugendlichen Unschuld, den hohen Stand noch gar nicht ahnend, zu dem ihn die Boriehung erwählt 10 und mit allen ihren göttlichen Gaben so überschwenglich reich betheilt hatte, konnte er mohl öftere die entschiedene Neigung für dichterische oder andere Beifteswerke als eine bloße Beluftigung für seine Phantafie betrachten, und fich Bormurfe darüber machen, wenn dadurch jo manche Stunde 15 seinem Berufsstudium entzogen wurde. Aber eine innere, beruhigende Stimme rief ihm dann zu: ift der große Arzt, der große Naturforscher Haller nicht auch zugleich ein großer Dichter? Wer befang die Wunder der Schöpfung schöner und berrlicher als Haller?

"Du haft den Elephant aus Erde aufgethumt, "Und feinen Anochenberg befeelt,"

war ein Ausdruck, den Schilker, nebst so vielen andern dieses Dichters, nicht nur damals, sondern auch dann noch mit Bewunderung anführte, als seine erste Jugend= 25

zeit längst verflogen war.

Jedoch nicht nur das Beispiel Hallers erleichterte ihm die Selbstentschuldigung wegen seines Hangs für die Dichtkunst, sondern es waren in der Abtheilung, in welche er jest versett war, noch mehrere Zöglinge, die eine 30 gleiche Leidenschaft für Genüsse des Geistes und Gemüthes hatten, unter denen sich Petersen, Hofer, Massenbach und andere, als Dichter oder Schriftsteller, später bekannt gemacht haben. Je erfünstelter der Fleiß war, mit dem diese jungen Leute ihr Hauptstudium trieben, je gieriger 35 suchten sie Erholung in dichterischen Werfen, von denen endlich die von Goethe und Wieland ihnen die siebsten

waren. Ihre natürlichen Anlagen verleiteten sie, bei dem bloßen Lesen und Genießen nicht stehen zu bleiben, sondern ihre Kräste auch an eigenen Aufsähen oder poetischen Tarsstellungen zu versuchen. Und daß feiner seine Arbeit den 5 anderen verheimlichte: daß jeder mit größter Tssenheit getadelt oder gelobt würde: daß diese Jünglinge sich in ungewöhnlichen oder verwegenen Tichtungen zu überdieten suchten, war eine natürliche Folge ihrer Jahre und des Zwanges, dem sie unterworsen waren. Die gleiche Lieblings=10 neigung, die sie nur verstohlnerweise bestriedigen dursten, die gleiche Subordination, unter die sie ihren Willen beugen mußten, fetteten sie so sest an einander, daß sie in der Folge sich nie trasen, ohne ihre Freude durch die fröhslichste Laune, ost durch wahren Jubel zu bezeugen.

Unter allen Diesen Schriften aber machten Diejenigen, die für das Theater geschrichen waren, den meisten Gin= bruck auf den jungen Schiller. Jede Handlung im Gangen, jede Scene im Gingelnen, wedte in ihm eine ber ichlummern= den Kräfte, deren die Ratur für Diese Dichtungkart fo 20 viele in ihn gelegt hatte, und die jo reigbar maren, daß er mit einem bramatischen Gedanken nur angehaucht zu werden brauchte, um jogleich in Flammen ber Begeisterung aufzulodern. In seinem zehnten Jahre hatte er zwar schon in Ludwigsburg Opern gesehen, die der Bergog mit allem 25 Pomp, mit aller Kunft damaliger Zeit aufführen ließ. So neu und mundervoll dem empfänglichen Anaben der ichnelle Wechsel prachtvoller Decorationen, das Anschauen fünstlicher Clephanten, Löwen zc., die Aufzüge mit Pferden, bas Unhören großer Sänger von einem trefflichen Orchester 30 begleitet, der Unblick von Balleten, die von Roverre ein= gerichtet, von Bestris getangt wurden - jo fehr biefes alles vereinigt ihn auch außer sich versetzen mußte, so hatte es doch nur die außern Sinne des Auges, des Dhres berührt, aber Gefühl und Gemüth weder angesprochen noch 35 befriedigt. Dagegen maren Julius von Tarent, Ugo= lino, Gög von Berlichingen, und einige Jahre vor

feinem Austritt, alle Stude von Chakefveare Diejenigen

Werke, welche mit allen seinen Gedanken und Empfindungen jo übereinstimmten, seines Beistes fich bergestalt bemeisterten, daß er ichon in seinem fiebenzehnten Jahre fich an dramatische Versuche wagte, und das später so berühmte Trauerspiel, die Räuber, zu entwerfen anfing. Gaben 5 Die genannten Schriften seiner Vorliebe für dramatische Poesie schon überflüssige Nahrung, so wurde seine Neigung, jo wie für schöne Kunft überhaupt, schon dadurch unter= halten und bestärkt, daß er mit jenen Böglingen, die fich für die Bühne, die Tonkunft oder Malerei bestimmt hatten, 10 im genauen Umgange stand. Denn so streng auch in dieser Alfademie darauf gehalten wurde, daß jeder die Gegen= stände seines fünftigen Berufes auf das gründlichfte erlerne, jo war, wenn diefen Forderungen Genüge geleiftet murbe, der Umgang der Böglinge unter einander gar nicht fo be- 15 schränkt, daß fie ihre freien Stunden nicht hatten nach ihrem Willen benüten durfen, wenn diefer die allgemeine Ordnung nicht störte. Auch war es benjenigen unter ihnen, die Gefallen daran fanden, alle Jahre einigemal erlaubt. Theaterstücke in einem akademischen Saale auf= 20 zuführen, bei denen aber die weiblichen Rollen gleichfalls von Jünglingen besetzt werden mußten. Schiller tonnte bem Drange nicht widerstehen, sich auch als Schauspieler zu versuchen, und übernahm im Clavigo eine Rolle, die er eben fo darstellte, daß sein Spiel noch lange nachher 25 sowohl ihm als seinen Freunden reichen Stoff zum Lachen und zur Sathre verschaffte.

Es konnte jedoch nicht anders kommen, als daß diese dichterischen Zerstreuungen nur zum Nachtheil seiner mediscinischen Studien genossen wurden, und daß er manchen 30 Berdruß mit seinem Hauptmann, so wie öfters Vorwürse von seinen Prosessoren sich zuzog, wenn er das aufsgegebene Vensum nicht gehörig ausgegarbeitet hatte.

Und dennoch, jowohl aus Liebe zu seinen Eltern, denen er Frende zu machen wünschte, als aus Ehrgeiz 35 und edlem Stolze, war sein Fleiß aufrichtiger und größer, als der seiner Mitschüler. Aber, geschah es denn mit

jeinem Willen, daß ihn, mitten im eifrigsten Lernen, Vilder überraschten, die mit denen, die das Buch darbot, nicht die mindeste Aehnlichkeit hatten! — War es seine Schuld, daß er anatomische Zeichnungen, Präparate, sast unmöglich in ihrer eingeschränkten Beziehung betrachten konnte, sondern seine Phantasie sogleich in dem Großen, Allgemeinen der ganzen Natur umher schweiste? Oder, konnte er es seiner, ihm so treu anhänglichen Muse verwehren, daß sie, selbst in den Collegien, wenn er mit tiessinnigem Blick auf den Prosessor horchte, ihm etwas zuslüsterte, was seine Ideen von dem Vortrage wegriß, und seinen Geist auch den ernstlichsten Vorssähen von allem diesem. Ganz unsreiwillig mußte er sich diesen von allem diesem. Ganz unsreiwillig mußte er sich diesen 15 Störungen unterwersen. Wie durch eine zauberische Gewalt herbei geführt, gährten in seinem Innern Vilder und Entwürse, die immer stärker andrängten, je mehr der Mann sich in ihm entwickelte und seine Vorstellungen sich bereicherten.

Er selbst sah sehr gut ein, daß er, bei diesem nicht ungetheiltem Treiben seiner Beruswissenschaft, sehr spät daß Ziel erreichen würde, welches er sich vorgesett hatte, und ob auch seine Lehrer die treffenden Bemerkungen und Antworten von ihm weit höher als den mechanischen Fleiß der Andern achteten, so stellte er doch zu große Forderungen an sich selbst, als daß ihm seine bisherigen Fortschritte hätten genügen können. Er beschloß daher in seinem achtzehnten Jahre, so lange nichts Anderes, als was die Medicin betreffe, zu lesen, zu schreiben, oder auch nur zu denken, bis er sich das Wissenschung, der genächt hätte. Der ungeheuern leberwindung, die es ihn anfangs kostete ungegeachtet, versolgte er diesen Vorsatz mit solcher Festigkeit, und studirte die ärztlichen Werke von Haller mit so viel Wonaten eine Prüfung darüber bestehen konnte, von welcher er die größten Lobsprüche einerntete. Tiese außers

orbentliche Anftrengung, bei welcher er sich auch ben kleinsten Genuß, selbst ein aufmunterndes Gespräch verssagte, hatte zwar etwas nachtheilig auf seinen Körper gewirft, dagegen aber ihn mit der Wissenschaft dergestalt vertraut gemacht, daß er nun mit größter Leichtigkeit auf 5. die Anwendung derselben, sowohl in ihren verschiedenen Fächern als in der Heilfunde selbst übergehen konnte.

Das höchste Opfer, welches er seinem fünstigen Beruse bringen mußte, war eine so lange dauernde Entsagung der Dichttunst, die bei ihm schon zur Leidenschaft 10
geworden war. Aber er hatte sich von der Geliebten ja
nur entsernt! Untreu konnte er ihr niemals werden;
denn so wie er den Grad des Wissens, der ihn zum
Meister der Arzneikunde machen sollte, einmal erobert
hatte, kehrte er mit allem Feuer ungestillter Sehnsucht 15in die Arme der Göttin zurück, und benutzte jeden sreien
Augenblick zur Ausarbeitung seines angesangenen Trauerspiels. Auch dichtete er, außer vielen andern Sachen,
in diesem Zeitpunkt eine Oper, Semele, die so großartig
gedacht war, daß, wenn sie hätte ausgesührt werden sollen,
alle mechanische Kunst des Theaters damaliger Zeit (und
man darf sagen, auch der jezigen, nicht ausgereicht haben
würde, um sie gehörig darzustellen.

Das Praktische der Medicin kostete ihn nun weit weniger Mühe, als ihm das Theoretische verursacht hatte. 25 Die Amwendung der vorgeschriebenen Regeln erhöhte sein Interesse schoon darum, weil er ihre Virkung bes obachten, und Bemerkungen darüber äußern konnte, die von seinen Prosessoren oft bewundert wurden. Die günstigen Zeugnisse, die sie ihm ertheilten, hatten für ihn die ans 30-genehme Folge, daß er mit dem Antritt seines zweiundszwanzigsten Jahres, über eine von ihm selbst geschriebene Abhandlung öffentlich disputiren durste, und für sähig gehalten ward, nicht nur aus der Akademie treten, sondern auch eine ärztliche Anstellung in herzoglichen Diensten 35 bekleiden zu können. Er erhielt zu Ende des Jahrs 1780 bei dem in Stuttgart liegenden GrenadiersNegiment Augé,

die Stelle eines Arztes, mit monatlicher Besoldung von achtzehn Gulden Reichswährung, oder fünfzehn

Gulden im zwanzig Gulden=Fuß.

Obwohl die Berufsfähigfeiten Schillers eine wurdigere Muszeichnung verdient hätten, und auch die Stelle nebst ihrem kleinen Sold sehr tief unter der Erwartung der Ettern war, die, dem gegebenen Versprechen des Herzogsgemäß, auf eine weit bestere Versorgung gezählt hatten, so durfte doch von keiner Scite ein Widerspruch erhoben,

10 oder eine Einwendung dagegen gemacht werden.

Und derjenige, der die größte Urjache zu flagen gehabt hatte, mar am besten mit dieser Entscheidung qu= frieden, weil nun seine Thatigfeit freien Raum batte, und weil ihm der ungehinderte Gebrauch seiner Dichtergabe 15 gestattet schien, die sich von Tag zu Tag stärfer entwickelte; denn je mehr ihm der Zwang und die unabänderliche Regelmäßigfeit miffiel, in welcher er fieben Rahre seiner schönsten Jugendzeit zubringen mußte, um so öfter und leidenschaftlicher beschäftigte er sich mit Entwürfen. 20 wie er einst seine Freiheit genießen wolle: und als endlich die Hoffnung zur Gelbstständigkeit, jowohl ihm als feinen jungen Freunden in Gewißheit überzugeben anfing, war es ihre einzige, angenehmite Unterhaltung, fich ihre Bünsche und Vorjäge hierüber mitzutheilen. Die letteren betrafen 25 jedoch hauptsächlich literarische Gegenstände, die jo thätig ins Wert gesetzt wurden, daß Echiller jogleich nach dem Untritt seines Umtes das Schauspiel, die Räuber, das er in den vier letten Jahren seines afademischen Aufenthaltes schrieb, ganglich in Ordnung brachte, und folches zu Anfang 30 des Commers 1781 im Drud herausgab.

Es wäre vergeblich den Eindruck schildern zu wollen, den diese Erstgeburt eines Zöglings der hohen Carlssschule, und wie man wußte, eines Lieblings des Herzogs, in dem ruhigen, harmlosen Stuttgart hervordrachte, wo man nur mit den frommen, sansten Schriften eines Gellert, Hagedorn, Rammler, Rabener, Ug, Kramer, Schlegel, Eronegk, Haller, Rlopstock, Stollberg

und Aehnlicher den Geist nährte; wo man die Gedichte von Bürger, die Erzählungen von Wieland, als das Aeußerste anerkannte, was die Poesse in sittlichen Schilderungen sich erlauben darf — wo man Ugolino für das schauderhafteste und Göt von Berlichingen 5 für das ausschweifendste Product erklärte: - wo Shake= speare kaum einigen Personen bekannt war, und wo gerade die Leiden Siegwarts, Carl von Burgheim und Sophiens Reife von Memel nach Sachsen das höchste Interesse der Leseliebhaber erregt hatten. Rur 10 berjenige, ber die genannten Schriften fennt, fich den ruhigen, stillen Eindruck, den sie einst auf ihn machten, zurückruft, und dann einige Auftritte aus den Räubern lief't; nur der allein fann sich die Wirfung lebhaft genug vorstellen, welche diese — in Rücksicht ihrer Fehler sowohl 15 als ihrer Schönheiten — außerordentliche Dichtung hervor= brachte. Die jüngere Welt besonders, wurde durch die blendende Darstellung, durch die natürliche, ergreifende Schilderung der Leidenschaften, in die höchste Begeifterung versett, welche sich unverholen auf das lebhafteste äußerte. 20

Der Ruhm des Dichters blieb aber nicht auf sein Baterland beschränkt. Ganz Deutschland ertönte von Be-wunderung und Erstaunen, daß ein Jüngling seine Laufsbahn mit einem Werke eröffne, womit andere sich glücklich preisen würden, die ihrige beschließen zu können.

Diese Lobeserhebungen, so schmeichelhaft sie auch seinem Chrgeize waren, konnten ihn jedoch nicht in dem Grade berauschen, daß er geglaubt hätte, schon vieles, oder gar alles erreicht zu haben, sondern waren eher ein Sporn für ihn, noch Größeres zu leisten.

Er veranstaltete im nämlichen Jahre noch die Heraussgabe einer Sammlung Gedichte, die theils von ihm selbst, theils von seinen Freunden schon in der Atademie bearbeitet worden waren, und ließ solche unter dem Titel Anthoslogie 1782 erscheinen. Da auch das von dem Prosessor 35 Balthasar Haug seit einigen Jahren herausgegebene Schwäbische Magazin sich seinem Ende nahte, so bes

schloß er, in Gemeinschaft mit seinen Freunden die erstöschende Monatschrift, als ein Repertorium für Literatur sortzuschen, was um so leichter zu Stande kam, je größer der Vorrath war, den sie schon srüher gesammelt hatten. Mit wahrhaft jugendlichem Uebermuth versaßte er für diese Schrift in der Folge eine Recension seiner Räuber, welche so hart und beißend war, daß man nicht begreifen konnte, wie jemand es wagen mochte, eine Arbeit so streng zu tadeln, deren Glanz die meisten Leser versoblendet und auch den größten Kennern Achtung abgenöthigt hatte. Der über diese Beurtheilung häusig geäußerte Tadel gewährte aber ihm desto mehr Belustigung, je weniger jemand — außer einigen Freunden, die darum wußten — vermuthete, daß der Versasser selbst diese 15 scharfe Geißel über sich geschwungen.

Diese literarischen Beschäftigungen, welche eine lang gehegte Sehnsucht besriedigten, und bei welchen sich Schiller ganz in seinem Element besand, hätten ihm wenig zu wünschen übrig gelassen, wenn dadurch seine körperlichen Bedürsnisse eben so wie seine geistigen gehoben gewesen wären. Allein dieß konnte um so weniger der Fall senn, je kleiner in Stuttgart die Anzahl der Buchhändler oder derzenigen Leute war, die nicht nur lesen, sondern auch kausen wollten. Es ließ sich schon für die Räuber 25 kein Verleger sinden, der die Ausgabe auf seine Kosten wagen, noch minder aber etwas dasür honoriren wollte, daher der Tichter genöthigt war, sie auf eigene Kosten drucken zu lassen, und da seine Geldkräfte bei weitem nicht hinreichten, den Betrag zu borgen.

10 Um zu versuchen, ob er nicht zu einigem Ersat seiner Auslagen gelangen könne, und um sein Werk auch im Ausland bekannt zu machen, schrieb er, noch ehe der Truck ganz beendigt war, an Herrn Hoffammerrath und Buchhändler Schwan zu Mannheim, der durch den vortheils haftesten Ruf bekannt war, und schiefte ihm die sertigen Bogen zu, welche er, mit Bemerkungen begleitet, wieder

zurück erhielt.

Db allein die Ansichten des Herrn Schwan den Berfasser ausmerksam machten, oder ob er selbst darüber erschrack, wie grell und widerlich sich Manches dem Auge darstelle, nachdem es nun gedruckt vor ihm lag - genug. in den letten Bogen wurde Giniges geandert, die bon 5 ber Presse schon gang fertig gelieferte Vorrede unterdrückt, und eine neue, mit gemilderten Husdrücken an deren

Stelle gesetzt.

Wer es weiß, wie einseitig ein Dichter oder Künstler wird, wenn er nicht mit andern seines Faches, die höher 10 als er, ober boch mit ihm auf gleicher Stufe fteben, Umgang haben und seine Ideen austauschen kann; wer zugibt, daß bei einem reichen, feurigen Talent, in den ersten Jünglingsjahren nur Begeisterung und Einbildungs= fraft herrichen, Verstand und Weschmack aber von diesen 15 übertäubt werden; der wird die stärtsten Auswüchse in den Räubern um jo cher entschuldigen, als der Dichter nicht in der Lage war, einen in der Literatur bedeutenden Mann zum Vertrauten zu haben, und auch schon sein zweites Wert hinlänglich bezeugte, mit welcher Umficht 20 er die Tehler des ersten zu vermeiden gesucht.

So fehr Herr Schwan als Buchhändler Schillern nüglich zu werden suchte, so eifrig verwendete er sich bei bem damaligen Intendanten des Mannheimer Theaters. Baron von Dalberg, damit Dicfes Stud fur die Buhne 25 brauchbar gemacht und aufgeführt werden fonne. Dem zufolge forderte Baron von Dalberg den Dichter auf. nicht nur dieses Trauersviel abzuändern, sondern auch feine fünftigen Arbeiten für die Schaufpieler-Befellschaft in Mannheim einzurichten. Schiller willigte um jo 30 lieber in diesen Vorschlag, je entfernter der Zeitpunkt war, in welchem eine seiner Dichtungen auf dem Theater in Stuttgart hatte aufgeführt werden fonnen, indem die Leistungen besselben bloß als Versuche von Anfängern gelten konnten.

Bor dem Jahr 1780 war nie ein stehendes deutsches Theater in der Hauvtstadt Bürtembergs. Bas man

daselbst vom Schauspiel fannte, waren die Opern und Ballette, welche früher, gang auf herzogliche Kosten, von Stalienern und Frangosen, und nachdem diese verabichiedet waren, von den männlichen und weiblichen Zöglingen der 5 Alkademie, gleichfalls in italienischer und französischer Sprache gegeben murden. In Mitte der fiebziger Sahre fam Schikaneder nach Stuttgart; durfte aber keine Vorsitellungen im Opernhause geben, sondern mußte seine Operetten, Quit= und Trauerspiele im Ballhause auf= 10 führen. Erst als die Zöglinge der Atademie mehr heran= gewachsen, und man fie - da fie doch einmal für das Schauspiel bestimmt waren - in lebung erhalten wollte, gaben fie jo lange, bis ein neues Theater gebaut murde, Die Woche einige deutsche Operetten in dem Opernhause, 15 für beren Genug das Lublicum ein fehr mäßiges Gintritts= geld bezahlte. Huch als das fleinere Theater fertig ftand, murden anfänglich nichts als fleine, deutsche Opern aufgeführt; was um jo natürlicher war, da sich unter allen, welche sich dem Theater gewidmet hatten, nur eine einzige 20 Person fand, welche mahrhaft großes Talent, sowohl für fomische als ernsthafte Darstellungen zeigte.

Diese war — Herr Haller, ein wahrer Sohn ber Natur. Wäre ihm damals das Glück geworden in einer andern Umgebung zu senn, gute Vorbilder und Beis spiele zu sehen, so hätte er einer der besten Schauspieler Deutschlands werden können, und sein Name wäre mit den Vorzüglichsten dieser Aunst zugleich genannt worden.

Je tieser nun diese vaterländische Schaubühne unter dem Zdeale stand, das Schillern von einem guten, besonders 30 aber tragischen Schauspiel vorschwebte, um so lebhaster ergriff er den Vorschlag, sein Stück für eine Bühne zu bearbeiten, die nicht nur einen sehr großen Ruf hatte, sondern sich auch um so mehr als die erste in Deutschsland achten durste, da fast alle ihre Mitglieder in der 35 Schule von Ethos gebildet waren. Mit all dem Eiser, den Jugend und Begeisterung zur Erreichung eines Zweckes, der für ihn das höchste seiner Wünsche war, nur immer

hervorbringen können, ging Schiller an die Umarbeitung seines Trauerspiels, die er sich weniger schwer dachte, als er in der Folge fand. Denn, ware es ihm auch leicht geworden, seinen hoben, dichterischen Flug den Schranken ber Buhne und ben Forderungen des Publicums gemäß 5 einzurichten; oder hätte er auch ohne Bedauern manche Scenen und Stellen aufgeopfert, die er und feine Freunde fehr hoch geschätzt hatten, so raubten ihm seine Berufs= geschäfte den ungehinderten Gebrauch der Zeit, so wie die nöthige Stimmung, die eine folche Arbeit erfordert. 10 Seinem ganzen Wefen, das nicht den mindeften Zwang ertragen konnte, war das immerwährende Einerlei ber Lazarethbesuche, und eben so das tägliche und genaue Erscheinen auf der Wachtparade, um seinem General ben Rapport-über die Kranken abzustatten, im höchsten Grad 15 zuwider. Die unpoetische Uniform, aus einem blauen Rock mit schwarzem Cammtkragen, weißen Beinkleidern, fteifem Sut und einem Degen ohne Quafte, bestehend, fah er als ein Abzeichen an, das ihn unabläffig an die Subordination erinnern folle. Um härtesten fiel ihm 20 jedoch, daß er ohne ausdrückliche Erlaubniß feines Generals fich nicht aus ber Stadt entfernen, und feine nur eine Stunde von Stuttgart wohnenden Eltern und Geschwifter besuchen durfte. In seiner schönsten Jugendzeit mußte er diesen Umgang meistens nur auf schriftliche Unterhaltung 25 beschränken, und jest, da er sich frei glauben durfte, war es ihm um so schmerzlicher, den Besuch seiner nächsten Angehörigen von der Laune seines Chefs erbitten zu müssen.

Die ganze Familie fand sich durch seine Anstellung 30 als Regimentkarzt getäuscht, indem sie, als der Sohn seiner Neigung zur Theologie entsagen mußte, auf daß von dem Herzog gegebene Versprechen sest baute, daß er ihn für die gemachte Ausopferung auf die vortheilhafteste Art schadloß halten würde.

Jedoch mußten alle fich fügen, und dem Sohne blieb nur der Troft, den er in seinen dichterischen Beschäftigungen

fand, und nebenbei die Aussicht, sich badurch im Auslande befannt, und feinen Wirfungstreis bedeutender zu machen. Er schrieb daher auch an Wieland, den er nicht allein wegen seiner Bielseitigkeit, sondern vorzüglich wegen der 5 hoben Vollendung feiner Dichtungen außerordentlich hoch schätte, und war überglücklich, als er von diesem großen Mann eine Antwort erhielt, Die nicht nur das Ungewöhn= liche und Seltene der fruhzeitigen Leistungen Schillers in vollem Mag anerkannte, sondern auch überhaupt sehr geift= 10 reich und schmeichelhaft war. Für die Freunde von Schiller, die an allem, was ihn betraf, mit dem wärmsten Gifer Antheil nahmen, mar es eine Art von Fest diesen Brief zu lefen; sowohl die schöne, reine Schrift, als die fliegende Schreibart zu bewundern, und fich über beffen 15 Inhalt zu besprechen. Mit Stolz hoben sie es heraus, daß der Sanger des Musarion auch ein Schwabe fen, und von diesem Schmaben die Sprache der Grazien ber feinsten, gebildetsten Welt vorgetragen merde.

Aehnliche Ermunterungen vom Auslande, nebst dem Drange, die Geschöpfe seiner Einbildungskraft verwirklicht zu schen, stärften den Muth des jungen Dichters, und erhoben ihn über die Widerwärtigkeiten, welche ihm seine Lage täglich verursachte. Außer den vielen Unterbrechungen aber, die ihm sein Stand zur Pflicht machte, waren auch die Einwürse des Baron Dalberg nichts weniger als dazu geeignet, ihn bei guter Laune für seine Arbeit zu erhalten, und man darf sich daher auch nicht wundern, daß er zur Umschmelzung seines Schauspiels so viele Monate brauchte, als es bei minderer Störung Wochen bedurft hätte.

30 Er besiegte jedoch alle Schwierigkeiten, so sehr sich auch sein ganzes Wesen anfangs dagegen sträubte, und fühlte sich wie von der schwersten Last erleichtert, als er sein Manuscript für sertig halten und nach Mannheim absenden konnte. Um aber dem Leser das Gesagte ans schreibens, welches die Umarbeitung begleitete, aus den, bei D. R. Marx in Karlsruhe erschienenen Briefen

Schillers an Baron Dalberg hier einzurücken, indem es zur Bestätigung des Obigen dient, und zugleich den Beweis liesert, wie streng und mit wie wenig Schonung er bei der Abänderung versuhr. Selten wird wohl ein Dichter bei seinem ersten Werke schon alles für so wichtig ans gesehen, oder so scharf beurtheilt haben, als es hier von einem zweis und zwanzigiährigen Jüngling geschehen ist.

## Stuttgart ben 6. October 1781.

"Sier ericheint endlich der verlorene Cohn, oder die umgeschmolzenen Räuber. Freilich habe ich nicht auf 10ben Termin, ben ich felbst festsette, Wort gehalten, aber es bedarf nur eines flüchtigen Blicks über die Menge und Wichtigkeit der getroffenen Beränderungen, mich ganglich zu entschuldigen. Dazu fommt noch, daß eine Ruhr= evidemie in meinem Regiments=Lazareth mich von meinen 15 otiis poeticis sehr oft abrief. Nach vollendeter Arbeit darf ich Sie versichern, daß ich mit weniger Austrengung bes Beistes und gewiß mit noch weit mehr Bergnugen ein neues Stud, ja felbit ein Meisterftud ichaffen wollte. als mich der nun gethanen Arbeit nochmals unterziehen. — 20 Sier mußte ich Gehlern abbelfen, die in der Grundlage des Stücks schon nothwendig wurzeln, hier mußte ich an fich gute Buge ben Grangen ber Buhne, dem Gigenfinn des Barterre, dem Unverstand der Gallerie, oder sonst leidigen Conventionen aufopfern, und einem jo durch= 25 dringenden Renner, wie ich in Ihnen zu verehren weiß, wird es nicht unbefannt senn können, daß es, wie in der Ratur jo auf der Buhne, für Gine Gbee, Gine Em= pfindung, auch nur Ginen Husdruck, Gin Colorit gibt. Gine Beränderung, die ich in einem Charafterzug vor= 3) nehme, gibt oft dem gangen Charafter, und folglich auch jeinen Handlungen und der auf diesen Handlungen ruhenden Mechanif des Studs eine andere Wendung. Also Hermann. Wiederum stehen die Räuber im Driginal unter fich in lebhaftem Contrait, und gewiß wird ein jeder Mühe 35 haben, vier oder fünf Räuber contraftiren zu laffen, ohne

in einem von ihnen gegen die Delicatesse des Schauplates anzurennen. Als ich es anfangs bachte, und ben Blan bei mir entwarf, dacht' ich mir die theatralische Darstellung hinmeg. Daher fam's, daß Frang als ein raijonnirender 5 Bojewicht angelegt worden; eine Unlage, die, jo gewiß fie den denkenden Leser befriedigen wird, jo gewiß den Buichauer, der vor sich nicht philosophirt, sondern ge= handelt haben will, ermuden und verdrießen muß. In ber veränderten Auflage konnte ich diesen Grundrig nicht 10 übern Haufen werfen, ohne badurch der gangen Dekonomie bes Stücks einen Stoß zu geben; ich sehe also mit giem= licher Wahrscheinlichfeit voraus, daß Franz, wenn er nun auf der Bühne erscheinen wird, die Rolle nicht spielen werde, die er beim Lefen gespielt hat. Dazu fommt noch, 15 daß ber hinreißende Strom der Handlung den Buschauer an den feinen Rüancen vorüberreißt, und ihn also wenigstens um den dritten Theil des gangen Charafters bringt. Der Räuber Moor, wenn er, wie ich zum vor= aus versicherte, jeinen Mann unter den Sh. Schaufpielern 20 findet, dürfte auf dem Schauplat Epoche machen; einige wenige Speculationen, die aber auch als unentbehrliche Farben in dem gangen Gemälde fpielen, weggerechnet, ift er gang Handlung, gang anschauliches Leben. Spiegelberg, Schweizer, Hermann ic. find im eigentlichsten Berftande 25 Menichen für den Schauplat; weniger Umalie und der Bater.

Ich habe schriftliche, mündliche und gedruckte Recensionen zu benutzen gesucht. Man hat mehr von mir gestordert, als ich seizien konnte, denn nur dem Versasser wird, zeigt sich das nou plus ultra vollkommen. Die Versbesserungen sind wichtig, verschiedene Scenen ganz neu, und meiner Meinung nach, das ganze Stück werth —

Franz ist der Menschheit etwas näher gebracht, aber 35 der Weg dazu ist etwas seltsam. Gine Scene, wie seine Berurtheilung im fünsten Act, ist meines Wissens auf keinem Schauplaß erlebt, eben so wenig als Amaliens Aufopferung durch ihren Geliebten. Die Katastrophe des Stücks däucht mir nun die Krone desselben zu sehn. Moor spielt seine Rolle ganz auß, und ich wette, daß man ihn nicht in dem Augenblick vergessen wird, als der Borhang der Bühne gesallen ist. Wenn das Stück zu 5 groß sehn sollte, so steht es in der Willsür des Theaters Räsonnements abzukürzen, oder hie und da etwas un= beschadet des ganzen Eindrucks hinweg zu thun. Aber dawider protestire ich höslich, daß beim Drucken etwas hinweggelassen wird; denn ich hatte meine guten Gründe 10 zu allem, was ich stehen ließ, und so weit geht meine Nachgiebigkeit gegen die Bühne nicht, daß ich Lücken lasse und Charaktere der Menschheit für die Bequemlschseit der Spieler verstümmte."

## Gr. Schiller, R. Medicus. 15

Es würde die vorgesteckten Granzen diefer Schrift überschreiten, wenn auch die folgenden Briefe, welche die Einwürfe des Freiherrn von Dalberg widerlegen follten. hier angeführt würden. Nur so viel sen noch hierüber gefagt, daß, fo fehr auch Schiller ben Bug in bem 20 Charafter Carl Moors, die Geliebte mit feiner Hand zu tödten, als wesentlich zur ganzen Rolle, ja als eine positive Schönheit berfelben betrachtete, sein Wegner Davon nicht abzubringen war, daß Amalie sich felbst mit bem Dolch erstechen muffe. Der andere Bunkt, die 25 Räuber in die Zeiten Maximilians des Ersten zu ber= segen, und in altdeutscher Rleidung spielen zu laffen, machte der theatralischen Wirkung gar feinen Gintrag, indem die Handlung zu fehr hinriß, um Bergleichungen zwischen der Sprache und dem Costum anstellen zu können, 30 und damals nur äußerst wenige der Kritik, sondern nur bes Eindrucks wegen, den das Gesehene bei ihnen guruck laffen follte, das Schaufviel befuchten.

Mit welcher Unruhe Schiller den Nachrichten aus Mannheim entgegen sah, und in welcher Svannung er die Zeit zubrachte, welche zu den Vorbereitungen, den Proben ersorderlich war, mag wohl nur der am richtigsten beurtheilen, der als Dichter oder Tonkünstler sich zum erstenmal in gleichem Fall befindet. Er selbst sagt hierüber in einem der folgenden Vriese (S. 42): "Aufmeinen Räuber Moor din ich im höchsten Grad des "gierig, und von Herrn Vöck, der ihn ja vorstellen soll, nhöre ich nichts als Gutes. Ich steue mich wirklich "darauf, wie ein Kind." Ferner: "Ich glaube meine "ganze dramatische Welt wird dabei auswachen, und im "Ganzen einen größern Schwung geben; denn es ist das "erstemal in meinem Leben, daß ich etwas mehr als Mittelmäßiges hören werde."

Endlich kam auch der so heftig gewünschte und er= fehnte Tag heran, wo er feinen verlornen Sohn, wie er ansangs die Räuber benennen wollte, in der Mitte Januars 1782, auf dem Theater in Mannheim darftellen 20 sah. Aus der ganzen Umgegend, von Heidelberg, Darmstadt, Franksurt, Mainz, Worms, Speier 2c. waren die Leute zu Rog und zu Wagen herbei gestromt, um Dieses berüchtigte Stück, das eine außerordentliche Publicität er= langt hatte, von Rünftlern aufführen zu feben, die auch 25 unbedeutende Rollen mit täuschender Wahrheit gaben, und nun hier um fo stärker wirten konnten, je gedrängter die Sprache, je neuer die Ausdrucke, je ungeheuerer und schrecklicher die Gegenstände waren, welche dem Zuschauer vorgeführt werden follten. Der fleine Raum des Saufes 30 nöthigte diejenigen, welchen nicht das Glück zu Theil wurde eine Loge zu erhalten, ihre Gipe schon Mittags um ein Uhr zu suchen, und geduldig zu warten, bis um fünf Uhr endlich der Vorhang aufrollte. Um die Ber= änderung der Couliffen leichter zu bewerkstelligen, machte 35 man aus fünf Acten deren sechs, welche von fünf Uhr bis nach zehn Uhr dauerten. Die ersten drei Acte machten die Wirkung nicht, die man im Lesen davon erwartete;

aber die letten drei enthielten alles, um auch die ge=

svanntesten Forderungen zu befriedigen.

Bier ber besten Schauspieler, welche Deutschland damals hatte, wendeten alles an, was Kunft und Begeisterung darbieten, um die Dichtung auf das voll= 5 fommenite und lebendigfte darzustellen. Bock als Carl Moor war vortrefflich, was Declamation, Warme bes Gefühls und den Ausdruck überhaupt betraf. Dur feine fleine, untersette Figur ftorte anjangs, bis der Zuschauer von dem Teuer des Spiels fortgeriffen, auch diese vergaß. 10 Beit als Schweißer ließ nichts zu wünschen übrig; fo wie auch Kofinsty durch die paffende Perfonlichfeit des Berrn Beck fehr gewann. Durch die Art aber wie Affland die Rolle des Franz Moor nicht nur durch= gedacht, sondern dergestalt in sich ausgenommen hatte, 15 daß fie mit feiner Person eins und daffelbe schien, ragte er über alle hinaus, und brachte eine nicht zu beschreibende Wirfung hervor, indem feine seiner Rollen, welche er früher und dann auch ipater gab, ihm die Gelegenheit verichaffen konnte, das Gemüth bis in seine innersten 20 Tiefen jo zu erschüttern, wie es bei der Darstellung des Franz Moor möglich war. Zermalmend für den Zu= schauer war besonders die Scene, in welcher er seinen Traum von dem jungften Gericht erzählte, mit aller Seelenangst die Worte ausrief: "richtet einer über 25 den Sternen? Rein! Nein!" und bei dem zitternd und nur halblaut gesprochenen in sich gepreßten Worte, Sa! Ja! - Die Lampe in der Hand, welche sein geifter= bleiches Gesicht erleuchtete - zusammensank. Damals war Iffland 26 Jahre alt, von Körper fehr schmächtig, 30 im Besicht etwas blag und mager. Diejer Jugend un= geachtet war sein Spiel auch in den kleinsten Schattirungen jo durchgeführt, daß es ein nicht zu vertilgendes Bild in jedem Auge, das ihn jah, zurudließ.

Welche Wirfung die Borstellung der Räuber auf 35 den Dichter derselben hervorbrachte, davon haben wir noch ein Zeugniß in dem Brief an Baron Dalberg vom 17. Jänner 1782, wo er schreibt: "Beobachtet habe ich sehr vieles, sehr vieles gelernt, und ich glaube, wenn Deutschland einst einen dramatischen Dichter in mir sindet, so muß ich die Epoche von der vorigen Boche gählen 20."

Daß auch ihn selbst das Spiel von Iffland über= raschte, bezeugt er in demfelben Briefe mit Folgendem: "Diefes einzige gestehe ich, daß die Rolle Franzens, die ich als die schwerste erkenne, als jolche über meine Er= 10 wartung (welche nicht gering war) vortrefflich gelang." Schiller hatte fich, ohne Urlaub von seinem Regimentschef gu nehmen, aus Stuttgart entfernt, um fein Schaufpiel zu sehen; es wußten daher auch nur einige um seine Albwesenheit, und sie blieb für diegmal verborgen. Aber 15 die Heiterfeit, welche bor der Abreise sein ganges Wesen beseelt hatte, war nach seiner Müdfehr fast gang ver= schwunden; denn jo heftig er die Stunden des ichopie= rischen Genusses herbei gewünscht hatte, so migvergnügt war er nun, daß er seine medicinischen Amtsgeschäfte 20 wieder vornehmen und sich der militärischen Ordnung fügen mußte, da ihm jest nicht nur der Ausspruch der Renner, der fturmische Beifall des Bublicums, sondern hauptfächlich sein eigenes Urtheil die Ueberzeugung ver= schafft hatten, daß er zum Dichter, besonders aber zum 25 Schaufpiel=Dichter geboren jen, und dag er hierin eine Stufe erreichen fonne, die noch feiner seiner Nation vor ihm erstiegen. Jede Beschäftigung, die er nun unter= nehmen mußte, machte ihn mißmuthig, und er achtete die Beit, die er darauf verwenden mußte, als verschwendet. 30 Es bedurfte wirklich auch einiger Wochen, bis fein auf= geregtes Gemuth fich wieder in die vorigen Berhaltniffe finden konnte, und als er etwas ruhiger geworden war, brütete seine Ginbildungsfraft sogleich wieder über neuen Sujets, die als Schauspiele bearbeitet werden fonnten.

11 Unter mehreren, die aufgenommen und wieder vers worfen wurden, blieben Conradin von Schwaben und die Berschwörung des Fiesco zu Genua diejenigen,

welche ihm am meiften zusagten. Endlich wählte er letteres. und zwar nicht allein wegen des Ausspruchs von J. J. Rousseau, daß der Charafter des Fiesco einer ber merkwürdiaften fen, welche die Geschichte auf= zuweisen habe; jondern auch, weil er bei dem Durch= 5 denken des Planes fand, daß diese Handlung der meisten und wirksamften Berwicklungen fahig fen. Sobald fein Entschluß hierüber fest stand, machte er sich mit allem, was auf Italien, die damalige Zeit, so wie auf den Drt, wo sein Seld handeln sollte, Beziehung hatte, mit größter 10 Emfigfeit bekannt, besuchte fleifig die Bibliothek, las und notirte alles, mas dahin einschlug, und als er endlich den Blan im Gedächtniß ganglich entworfen hatte, schrieb er den Inhalt der Acte und Auftritte in derfelben Ordnung wie sie folgen sollten, aber so furz und trocken nieder, 15 als ob es eine Unleitung für den Couliffen=Director werden sollte. Rach Lust und Laune arbeitete er dann die einzelnen Auftritte und Monologe aus, zu beren Mittheilung und Besprechung ihm aber ein Freund, von deffen Empfänglichkeit und warmer Theilnahme er die 20 Neberzeugung hatte, um so mehr unentbehrlich war, da er auch bei seinen kleinern Gedichten es sehr liebte solche vorzulesen, um das dichterische Vergnügen doppelt zu genießen, wenn er feine Gedanten und Empfindungen im Auhörer sich absviegeln sah. 25

Diese angenehmen Beschäftigungen, welche den edlen Jüngling für alles schadlos hielten, was er an Freiheit oder sonstigem Lebensgenuß entbehren mußte, wurden aber auf eine sehr niederschlagende Art durch etwas gestört, was wohl als die erste Beranlassung zu dem unregels 30 mäßigen Austritt Schillers aus des Herzogs Diensten angesehen werden kann. Die Sache war solgende:

In den beiden ersten Ausgaben der Räuber, in der dritten Scene des zweiten Actes, befindet sich eine Rede des Spiegelberg, welche einen Bezug auf Grau= 35 bünden hat, und die einen Bündner so sehr aufreizte, daß er eine Vertheidigung seines Vaterlandes in den

Hamburger Correspondenten einrücken ließ. Wahrscheinlich wäre diese Protestation ohne alle Folgen geblieben, wenn nicht die Zeitung als eine Anklage gegen Schiller dem Herzog vor Augen gelegt worden wäre. Dieser war um so mehr über diese öffentliche Rüge aufgebracht, indem dersenige, gegen den sie gerichtet worden, nicht nur in seinen Diensten stand, sondern auch einer der ausgezeichnetsten Zöglinge seiner, mit so vieler Mühe und Ausmertsamkeit gepslegten Akademie war. Er erließ daher an Schiller sogleich die Weisung, sich zu vertheidigen, so wie den Besehl, alles weitere in Druckgeben seiner Schriften, wenn es nicht medizeinische wären, zu unterlassen, und sich aller Verbindung mit dem Ausland zu enthalten.

Schiller beantwortete die Anklage damit, daß er die mißfällige Rede nicht als eine Behauptung aufgestellt, sondern als einen unbedeutenden Ausdruck einem Käuber, und zwar dem schlechtesten von allen, in den Mund gelegt. Auch habe er hier nur eine Volkssage nachgeschrieben, die

20 er von früher Jugend an gehört.

Bar der strenge Verweis und das Mißfallen seines Fürsten, das er auf eine so zufällige und ganz unschuldige Art sich zugezogen, schon im höchsten Grad unangenehm für Schiller, so mußte der harte Besehl — sich bloß 25 auf seinen Beruf als Arzt und auf die Stadt, worin er lebte, einschränken zu sollen — noch schmerzlicher für ihn sehn, indem es ihm unmöglich siel, den Hang, welchen er für die Dichtung hatte, zu unterdrücken und sich in einer Wissenschaft auszuzeichnen, die so er nur aus Furcht vor der Ungnade des Herzogs ergriffen, und der er seine Lieblingsneigung, den ersten Borsat seiner Kinderjahre ausgeopfert hatte. Durch das Verbot, sich in irgend eine Verbindung mit dem Ausland einzulassen, war ihm jede Möglichkeit zur Verbesserung seiner Umstände abgeschnitten, und selbst die kleinlichsten Sorgen, die härtesten Entsagungen hätten es nicht bewirten können, mit einer so geringen Besoldung aus-

zureichen. Das Versprechen, welches der Herzog bei der Aufnahme Schillers in die Atademie feinen Eltern ge= geben hatte, mar fo wenig erfüllt worden, daß sein Gehalt als Regimentsarzt kaum demjenigen eines Pfarrvicars gleich fam, und durch den Aufwand für Equipirung, für 5 standesmäßiges Erscheinen, beinghe auf nichts herab gebracht wurde.

Bas aber gewöhnliche Menschen niederbeugt, mas ihnen Geist und Glieder erschlafft, hebt den Muth der Starken, der Kraftvollen nur um fo höher. Roch in 10 ben Jünglingsjahren bewährte fich jett Schiller als einen Mann, der fich durch feine Widerwärtigkeiten aus feiner Bahn bringen läßt, fondern raftlos das vorgeftedte Biel verfolgt. Anftatt fich in nutilogen Rlagen auszulaffen, arbeitete er nur um desto eifriger an seinem Fiesco, ben 15 er als einen neuen Sebel zur Sprengung feines Befängnisses betrachtete, und in deffen Ausarbeitung er all das Wilde, Robe, was ihm bei den Räubern zum Vorwurf gemacht wurde, zu vermeiden suchte.

Eine widerliche Unterbrechung seiner dramatischen 20 Arbeiten wurde durch die Differtation veranlaßt, welche er in diesem Frühjahr einreichen mußte, um auf der hoben Carlsichule (welchen Titel nun die ehemalige Militär= akademie erhalten hatte) den Grad eines Doctors der Medicin zu erhalten. Dieser Förmlichteit konnte er sich 25 ichon darum nicht entziehen, weil der Bergog feine neue Universität mit eifersüchtiger Liebe pflegte, und darauf besonders fah, daß diejenigen, welche er erziehen laffen, vor den Augen der Welt sich als der Anstalt vollkommen würdig zeigen sollten. Auch war Schiller, was seine so Studien betraf, einer der hervorstechendsten Zöglinge in der Atademie, wegwegen er nicht nur von feinem Fürften, sondern auch von seinen Lehrern, wie schon oben erwähnt, vorzüglich gelobt und geachtet wurde.

lleberdieß würde es dem Herzog weit mehr als 35 seinem Zögling unangenehm gewesen senn, wenn ber junge Arzt bloß darum, weil er den Doctorhut nicht genommen,

von den Collegen seiner Kunst Schwierigkeiten oder weniger Achtung ersahren hätte.

Taß Schiller selbst gegen diese Ehre im höchsten Grad gleichgültig war, äußerte er oft und stark genug 5 gegen seine Freunde, und wer daran noch zweiseln könnte, findet seine unverhohlene Aeußerung hierüber in dem Brief an Baron Talberg vom 1 sten April 1782 S. 52, wo er saat:

"Meine gegenwärtige Lage nöthigt mich den Gradum 10 eines Doctors der Medicin in der hiesigen Carlsschule anzunehmen, und zu diesem Ende muß ich eine medicinische Dissertation schreiben, und in das Gebiet meiner Handwerts-Wissenschaft noch einmal zurückfreisen. Freilich werde ich von dem milden Himmelsstrich des Pindus 15 einen verdrießlichen Sprung in den Norden einer trockenen, terminologischen Kunst machen müssen; allein, was sehn muß zieht nicht erst die Laune und Lieblingsneigung zu Rath. Vielleicht umarme ich dann meine Muse um so seuriger, je länger ich von ihr geschieden war; vielleicht 20 sinde ich dann im Schoß der schweiß."

(Sollte ein Arzt diese Aeußerungen verdammen wollen, so möge er sich erinnern, daß es in Schillers Gedicht "die Theilung der Erde" nur der Dichter 25 ausschließend ist, zu welchem Jupiter sagt:

Willft du in meinem Simmel mit mir leben, Co oft bu fommft, er foll bir offen fenn.)

Mittlerweile wurden in Mannheim die Käuber sehr oft, mit demselben Zulauf, mit dem gleichen Beifall wie 30 das crstemal gegeben, und es war nichts natürlicher, als daß der Ruf von der ungeheuren Wirfung dieses Stücks, so wie von der meisterhaften Darstellung desselben, auch nach Stuttgart gelangte, und dort in den meisten Gesellschaften, besonders aber in den Umgebungen des Dichters, vielen Stoff zum Sprechen gab. Man darf sich daher nicht wundern, daß Schiller den östern Wünschen und dringenden Vitten einiger Freundinnen und Freunde

nachgab, eine kurze Reise des Herzogs zu benüten, und mährend deffen Abwesenheit, ohne Urlaub zu nehmen. mit ihnen nach Mannheim zu geben, und daselbst im Wiedersehen seines Schauspiels seinen eigenen Genuß durch das Mitgefühl seiner Reisegefährten zu erhöhen. Schiller 5 willigte nur zu gern ein, und schrieb nach Mannheim um die Aufführung der Räuber auf einen bestimmten Tag zu erbitten, mas ihm auch von der Intendang fehr leicht gewährt wurde. Aber bei der Anschauung Deffen, was er mit seinen ersten, jugendlichen Kräften schon ge= 10 leistet, war auch der Gedanke unabweislich, wie Bieles, wie Großes er noch murde leiften können, wenn diese Kräfte nicht eingeengt ober geseffelt waren, sondern freien, ungemeffenen Spielraum erhalten könnten. Gine Idee, Die durch seine enthusiastischen Begleiter um so mehr angefeuert 15 und unterhalten wurde, je tiefer die Eindrücke waren, welche bie erschütternden Scenen bei ihnen zurückgelaffen hatten.

Bei seiner ersten heimlichen Reise hatte er nur die einzige Sorge, daß fie verschwiegen bleiben möchte. Auf die zweite nahm er ichon, außer dieser Sorge, bas 20 beschränkende Verbot mit, seine dichterischen Arbeiten befannt zu machen, nebst dem strengen Befehl sich das Ausland als für ihn gar nicht vorhanden, benten zu muffen. Er tam daher auch äußerst mißmuthig und niedergeschlagen wieder nach Stuttgart zurück, eben fo 25 verstimmt durch die Betrachtungen über fein Berhältniß, als leidend durch die Krankheit, welche er mitbrachte. (Dieje Krantheit, welche durch ganz Europa wanderte, bestand in einem außerordentlich heftigen Schnupfen und Katarrh, den man ruffische Grippe oder Influenza 30 nannte, und der jo schnell ansteckend mar, daß der Ber= faffer dieses, als er Schillern einige Stunden nach beffen Anfunft umarmt hatte, nach wenigen Minuten schon, von Fieberschauern befallen wurde, die jo start waren, daß er sogleich nach Hause eilen mußte.)

Schiller äußerte sich gegen einen seiner jüngern Freunde, dem er völlig vertrauen durfte, gang unverhohlen,

mit welchem Widerwillen er sich Stuttgart genähert habe — wie ihm hier nun alles doppelt lästig und peinlich sehn müsse, indem er in Mannheim eine so glänzende Aufnahme ersahren, wo hingegen er hier kaum beachtet werde und nur unter Druck und Verboten leben könne daß ihm nicht nur von seinen Bewunderern, sondern von Baron Dalberg selbst die Hoffnung gemacht worden, ihn ganz nach Mannheim ziehen zu wollen, und er nicht zweisle, es werde alles Mögliche angewendet 10 werden, um ihn von feinen Feffeln zu befreien. Sollte dieses nicht gelingen, so werde er nothgedrungen, wolle er anders hier nicht zu Grunde gehen, einen ver= zweifelten Schritt thun muffen. Er nahm fich vor, so wie er nur den Kopf wieder bei = 15 sammen habe, sogleich nach Mannheim zu schreiben, damit unverweilt alles geschehe, was seine Erlösung bewirken könne. Es ist ein Glück für den Berkasser, daß Baron Dalberg alle Briefe von Schiller an ihn so sorgs
fältig aufgehoben, und daß sie durch den Druck bekannt
20 geworden sind, indem sonst manches, was jetzt und in
der Folge vorkommt, als Anschuldigung oder bloße Meinung erklärt, und unser Dichter weit weniger gerecht= fertigt werden könnte, als es nun durch diese Beweise möglich ift. Der folgende Brief S. 59 ift der erfte 25 Belea hierzu.

Stuttgart, den 4 Junius 1782.

"Ich habe das Vergnügen, das ich zu Mannheim in vollen Zügen genoß, seit meiner Hieherkunft durch die epidemische Krankheit gedüßt, welche mich zu meinem uns aussprechlichen Verdruß dis heute gänzlich unfähig gemacht hat E. E. für so viele Achtung und Höflichkeit meine wärmste Danksagung zu bezeigen. Und noch bereue ich beinahe die glücklichste Reise meines Lebens, die mich durch einen höchst widrigen Contrast meines Vaterlandes mit Mannheim schon so weit verleidet hat, daß mir Stuttgart und alle schwäbischen Scenen unerträglich und ckelhaft werden. Unglücklicher kann bald niemand seyn,

als ich. Ich habe Gefühl genug für meine traurige Situation, vielleicht auch Selbstgefühl genug für das Verdienst eines bessern Schicksals, und für beides nur — eine Aussicht.

"Darf ich mich Ihnen in die Arme werfen, vor= 5 trefflicher Mann? Ich weiß, wie schnell sich ihr edel= müthiges Herz entzündet, wenn Mitleid und Menschenliebe es aufsordern; ich weiß wie stark Ihr Muth ist, eine schöne That zu unternehmen, und wie warm Ihr Eifer, fie zu vollenden. Meine neuen Freunde in Mannheim, 10 von denen sie angebetet werden, haben es mir mit Enthusiasmus vorher gejagt; aber es war diese Bersicherung nicht nöthia; ich habe felbst, da ich das Glück hatte, eine Ihrer Stunden fur mich zu nugen, in Ihrem offenen Anblid weit mehr gelesen. Dieses macht mich nun auch 15 so dreift mich Ihnen gang zu geben, mein ganges Schicksal in Ihre Hande zu liefern, und von ihnen das Glück meines Lebens zu erwarten. Roch bin ich wenig oder nichts. In diesem Norden des Geschmacks werde ich ewig niemals gedeihen, wenn mich fonft glücklichere Sterne 20 und ein gricchisches Klima zum wahren Dichter erwärmen mürden

"Brauche ich mehr zu sagen, um von Dalberg alle

Unterstützung zu erwarten? —

"E. Exc. haben mir atte Hoffnung dazu 25 gemacht, und ich werde den Händedruck, der Ihren Verspruch versiegelte, ewig fühlen; wenn Eure Excellenz diese drei Ideen goutiren, und in einem Schreiben an den Herzog Gebrauch davon machen, so stehe ich ziemlich für den Erfolg.

"Und nun wiederhole ich mit brennendem Herzen die Bitte, die Seele dieses ganzen Briefs. Könnten E. E. in das Innere meines Gemüthes sehen, welche Empfindungen es durchwühlen, könnte ich Ihnen mit Farben schildern, wie sehr mein Geist unter dem Berdrieß= 35 lichen meiner Lage sich sträubt — Sie würden — ja ich weiß gewiß — Sie würden eine Hülfe nicht verzogern,

die durch einen oder zwei Briefe an den Herzog gesichehen kann.

"Nochmals werse ich mich in Ihre Arme, und wünsche nichts Anderes, als bald, sehr bald, Ihnen mit einem anhaltenden Eiser und mit einer persönlichen Diensteleistung die Verehrung bekräftigen zu können, mit welcher ich mich und alles, was ich bin, für Sie aufzuopfern wünsche.

E. E. unterthäniger Schiller."

## Beilage.

10

"Sie schienen weniger Schwierigkeit in der Art mich zu employiren, als in dem Mittel, mich von hier weg zu bekommen, zu finden. Jenes steht ohnehin ganz bei Ihnen, allein zu diesem könnten Ihnen vielleicht folgende Ideen dienen.

- 1) Da im Ganzen genommen das Fach der Mediciner bei uns so sehr übersetzt ist, daß man froh ist, wenn durch Erledigung einer Stelle Platz für einen andern gemacht wird; so kommt es mehr darauf an, wie man dem Herzog, der sich nicht trozen lassen will, mit guter Art den Schein gibt, als geschehe es ganz durch seine willfürliche Gewalt, als wäre es sein eigenes Werk, und gereiche ihm zur Ehre. Daher würden E. E. ihn von 25 der Seite ungemein kiteln, wenn Sie in den Brief, den Sie ihm wegen mir schreiben, einsließen ließen, daß—Sie mich für eine Geburt von ihm, sür einen durch ihn Gebildeten und in seiner Akademie Erzogenen halten, und daß also durch diese Vocation seiner Erziehungsanstalt quasi das Hauptcompliment gemacht würde, als würden ihre Producte von entschiedenen Kennern geschätzt und gesucht. Dieses ist der Passe par tout beim Herzog.
- 2) Wünsche ich (und auch meinetwegen) sehr, daß Sie meinen Aufenthalt beim National-Theater zu Mann= 35 heim auf einen gewissen beliebigen Termin sestsepen (der dann nach Ihrem Besehl verlängert werden kann), nach

beffen Verfluß ich wieder meinem Herzog gehörte. So sieht es mehr einer Reise, als einer völligen Entsich wähung (wenn ich das Wort brauchen darf) gleich, und fällt auch so hart nicht auf. Wenn ich nur einmal hinweg bin, man wird froh seyn, wenn ich selbst nicht mehr anmahne.

3) Bürde es höchst nothwendig sehn, zu berühren, daß mir Mittel gemacht werden sollten, zu Mannheim zu prakticiren, und meine medicinischen Uebungen da forts zusetzen. Dieser Artikel ist vorzüglich nöthig, damit man 160 micht, unter dem Vorwand für mein Wohl zu sorgen, cujonire und weniger fortlasse."

Alles, was auch ein Augen- oder Ohrenzeuge erzählen könnte, wäre nicht im Stande, die traurigen Emfindungen des armen Jünglings über seine beklemmende 15. Lage stärker und wahrer zu schildern, als er es selbst in diesem Briese gethan.

Daß er die Bitte nicht aufs Gerathewohl, sondern durch Ausmunterung von Leuten gethan, die ihre Geswährung für sehr leicht und unsehlbar hielten, erhellt aus 20 der Stelle: "ich weiß, wie start Ihr Muth ist, eine schöne That zu unternehmen, und wie warm ihr Giser ist, sie zu vollenden. Meine neuen Freunde in Mannheim haben es mir mit Enthusiasmus vorhergesagt ze. ze." und die solgende "E. Exc. haben mir alle Hoffnung dazu gemacht, 25 und ich werde den Händedruck, der Ihren Verspruch besiegelte, ewig sühlen ze." beweisst auf das deutlichste, daß Baron Dalberg selbst ihm das Wort gab, sich für ihn bei seinem Fürsten zu verwenden.

Die drei Vorschläge, welche in der Beilage enthalten 30 sind, waren ganz auf die genaue Kenntniß vom Charakter des Herzogs berechnet, indem er einen sehr verzeihlichen Stolz darein seste, daß durch seine Fürsorge und Leitung ichon so viele kalentvolle Jünglinge aus seiner Akademie hervorgegangen, und er auch ein sehr großer Liebhaber 35 des Theaters, so wie einer der seinsten Kenner seiner Zeit

war, der es schon darum nicht ungern sehen konnte, wenn sich unter seinen Zöglingen gute Dichter sanden, weil alle Jahre am Geburtsseste der Gräfin von Hohenheim (später Gemahlin des Herzogs) Gelegenheitsstücke mit zwößer Feierlichkeit und dem größten Auswande gegeben wurden, bei welchen sowohl das Gedicht als auch die Musik von Eleven versaßt waren.

Der dritte Punkt beweisst weit mehr für die wahrshaft väterliche Sorge, welche der Herzog für das Wohl derer hatte, die er erziehen ließ, als alles, was man dasür ansühren könnte; und es läßt sich nicht im geringsten zweiseln, daß wenn Baron Talberg unter den ihm ansgezeigten Bedingungen versucht hätte, den jungen Dichter von Stuttgart nach Mannheim zu ziehen, sein Fürst ohne 15 Anstand — gewiß aber mit der Anempsehlung, sür Schiller alle Sorge zu tragen — das Gesuch bewilligt haben würde.

Schiller nährte anjangs die besten Hoffnungen, daß er nun bald aus seiner verdrießlichen Lage besteit sehn 20 würde. Als aber nach Berlauf mehrerer Wochen nichts geschah, war es ihm um so schmerzlicher, seine dringende, stehende Bitte umsoust gethan zu haben und sich ohne alle äußere Hülfe zu sehen. Allein er ließ dessen ungeachtet den Muth nicht sinken, sondern arbeitete nur um so eistiger an seinem Fiesco, was allein im Stande war, ihn wenigstens zeitweise seinen Zustand vergessen zu machen. Aber die Freundinnen des Tichters hatten nicht vergessen, daß sie in seiner Gesellschaft zu Mannheim die Räuber hatten aussühren sehen, und konnten dem Trange nicht widerstehen, die Wirkung dieses Trauerspiels, so wie das Verdienst der dortigen Schauspieler, auch andern nach Würden zu schildern. Unter dem Siegel des Geheim= nisses ersuhr es die halbe Stadt, ersuhr es auch der General Auge und endlich — der Herzog selbst. Dieser wurde sim höchsten Grad über die Vermesssenst sehemaligen Lieblings ausgebracht, daß er sich, ohne Urlaub zu nehmen, mehrere Tage entsernt, und seinen Lazaerthdienst ver-

nachlässiget habe. Er ließ ihn vor sich kommen, gab ihm die strengsten Berweise darüber, daß er sich dem ausdrückslichen Berbote zuwider aufs neue mit dem Auslande eingelassen, und befahl ihm, augenblicklich auf die Hauptwache zu gehen, seinen Degen abs zugeben, und dort vierzehn Tage im Arrest zu bleiben.

Obwohl die verhängte Strafe für die Nebertretung des herzogl. Besehls ganz der militärischen Ordnung gemäß und nichts weniger als zu streng war, so wurde Schiller in davon dennoch in seinem Innersten verwundet, und zwar nicht darum, weil ihm solche zu hart schien, sondern weil er jest überzeugt sehn mußte, daß jede Aussicht in eine bessere Zufunst für ihn verloren, und er nun eigents lich nichts Anderes als ein Gesangener seh, der seine vor 15 geschriebene Arbeit verrichten müsse.

In der That konnte sein Berhältniß von seinen Freunden nicht anders, als im höchsten Grade traurig

und verzweisclt beurtheilt werden, weist an eine Milderung oder Zurücknahme der Besehle des Herzogs um so weniger 20 zu denken war, je mehr man ihn als Selbstherrscher ficher ficher der kannte und je seltener die Fälle waren, wo er von seinem ausgesprochenen Willen hätte abgelenkt werden können. Was man auch rathen oder ersinden mochte war uns brauchbar, unthuntich, weil der fürstliche Machtspruch allem 25

ein unübersteigliches Hinderniß entgegensette.

Wäre es aber auch Schillern möglich gewesen, seinen außerordentlichen Hang zur Dichtung zu befämpfen, und sich ganz der Arzueifunde zu widmen, so hätte es mehrere Jahre bedurft, um sich einen Ruf zu erwerben, der ihn 30 von dem Gemeinen, Alltäglichen unterschieden hätte. Auch fühlte er es so sehr, wie unnüt die ernstlichsten Vorsähe, sein angebornes Talent zu unterdrücken, sehn würden, daß er lieber alse Entbehrungen, alte Strafen sich hätte gefallen lassen, wenn ihm nur die Erlaubniß geblieben 25 wäre, den Reichthum seines Geistes in der Welt auszus breiten, und sich denjenigen anzureihen, deren Name von

der Mit= und Nachwelt nur in Bewunderung und Ver=

ehrung genannt wird.

So wenig Vortheil Gold, Perlen und Diamanten in einer menschenleeren Wüste bringen, so wenig konnte ihm bie köstlichste Gabe des Himmels nüßen, wenn er sie nicht gebrauchen durste, wenn er bei ihrer Anwendung Strase befürchten mußte. Ja, diese Göttergabe konnte ihm nur zur Dual, zur wirklichen Marter werden, weil alles was er dachte, was er empfand, nur darauf Bezug hatte, und 10 es ihm die schmerzlichste Ueberwindung gekostet haben würde, Ideen dieser Art abzuwehren.

Der Weihrauch, den man in öffentlichen Blättern ihm über sein erstes Schauspiel, über seine ersten Gedichte gestreut, die schmeichelhaften Zuschriften eines Wielands 15 und Anderer, die Lobeserhebungen derzenigen, von deren gesundem Urtheil er überzeugt war, besonders aber sein eigenes Bewußtseyn, hatten ihn seinen Werth schäpen gelehrt, und er hätte lieber sein Leben verloren als dassienige, was sein eigentliches ganzes Wesen ausmachte, 20 brach liegen zu lassen, oder den Lorbeerfranz des Dichters den Beschäftigungen des Arztes auszuopfern.

Um empfindlichsten hielt er sich aber dadurch gekränkt, daß ihm durch dieses Machtgebot das Recht des allersgeringsten Unterthans — von seinen Naturgaben freien 25 Gebrauch machen zu können, wenn er sie nicht zum Nachtheil des Staates oder der Gesetze desselben anwende — jetzt gänzlich benommen war, ohne daß ihm bewiesen worden wäre, dieses Recht aus Mißbrauch verwirkt

zu haben.

Die Nebertretung der Militär-Disciplin hatte er durch strengen Verhaft gebüßt; was über diesen noch gegen ihn verhängt worden, hielt er für eine zu harte Strase.

Auf der Stelle würde er seinen Abschied gesordert haben, wenn nicht sein Bater in herzoglichen Diensten zo gestanden, er selbst auf Kosten des Fürsten in der Atademie nicht nur erzogen, sondern auch mit vorzüglicher Güte und Auszeichnung behandelt worden wäre, so daß voraus zu schließen war, es würde statt einer Entlassung nur der Vorwurf der größten Undankbarkeit und eine noch zwangvollere Aussicht erfolgen. Um jedoch nichts unversucht zu lassen, was seine Entsernung von Stuttgart auf dem der Ordnung gemäßen Wege bewirken könnte, sschrieb er noch einmal an Baron Dalberg, und bat ihn auß neue um seine Verwendung bei dem Herzog. Er sagt in seinem Brief: "Dieses Einzige kann ich Ihnen für ganz gewiß sagen, daß in etlichen Monaten, wenn ich in dieser Zeit nicht das Glück habe zu Ihnen zu kommen, 10 keine Aussicht mehr da ist, daß ich jemals bei Ihnen seben kann. Ich werde alsdann gezwungen sehn einen Schritt zu thun, der mir unmöglich machen würde in Wannheim zu bleiben."

Schiller glaubte nicht mit Unrecht, daß Baron 16 Dalberg um so leichter für ihn einschreiten könnte, als der pfälzische und würtembergische Hof im besten Verzenehmen standen, auch der Herzog schon einigemal den italienischen Hospoeten von Mannheim hatte kommen lassen, um bei Aufführung der für daß Stuttgarter Hoftheater 20 von ihm gedichteten Opern gegenwärtig zu sehn. Gben so konnte man auch vermuthen, daß daß Verbot, welcheß Schillern wegen der Verbindung mit dem Ausland betraf, großen Theils daher kam, weil bei Aufführung der Räuber daß deutsche Theater in Stuttgart übergangen, und dieses 25 Stück ohne Vorwissen, ohne Aufrage bei dem Fürsten, auf der Mannheimer Bühne zuerst gegeben worden war.

Aus diesem, so wie aus den angegebenen Gründen konnte der bedrängte Dichter um so zuverlässiger einen günstigen Erfolg seiner Vitten erwarten, indem der Rang, so den Baron Dalberg als Geheimerrath, Dberseilberkämmerling, Viceskammerpräsident und Theaters Intendant Sr. kurfürstlichen Durchlaucht zu Pfalzbanern bekleidete, dem Kerzog Rücksichten auserlegt hätte, die bei jedem andern, der sich 35 in Stuttgart für diese Sache hätte verwenden wollen, nicht

stattfinden fonnten.

Noch einige Zeit gab sich Schiller den besten Hossen nungen hin, indem er glaubte, daß Baron Dalberg um so gewisser das gegebene Versprechen erfüllen würde, je deutlicher ihm zu verstehen gegeben worden, daß das Weußerste werde geschehen müssen, wenn keine Vermittlung eintrete. Als aber nach Versluß von vierzehn Tagen nichts sür ihn geschah, und er nun überzeugt war, daß von daher, wo die Hülse am leichtesten, der gute Erfolg am gewissesten schien, kein Beistand zu ersto warten sey, verwandelte sich sein sonst so heiterer Sinn in finstere, trübe Laune; was ihn sonst auf das lebhasteste aufregte, ließ ihn kalt und gleichgültig; selbst seine Jugendsfreunde, die sonst immer auf den herzlichsten Willsomm rechnen dursten, wurden ihm, mit Ausnahme sehr weniger, 15 beinahe zuwider.

Sein Fiesco konnte bei dieser Stimmung nur sehr langsam weiter rücken. Auch war es leicht vorauszuschen, daß, wenn dieser Zustand noch lange, oder gar für immer hätte dauern sollen, er nicht nur für jede Geistesbeschäftigung 20 verloren seyn, sondern auch seine Gesundheit, die ohnedieß nicht sehr sest war, ganz zu Grunde gehen würde. Er selbst hielt sich sür den unglücklichsten aller Menschen, und glaubte seiner Selbsterhaltung schuldig zu seyn, etwas zu wagen, was seinen Zustand in Stuttgart auf eine vortheils hafte Art verändern, oder aber sein Schicksal ganz durchreißen und ihm eine andere, besser Gestalt geben müsse. Da er es nicht wagen durste, seinem Landesherrn Borstellungen gegen den erlassenen Besehl zu machen, ohne neue Berweise oder gar Strasen besürchten zu müssen, so so hielt er sür das Beste, noch einmal heimlich nach Mannheim zu reisen, von dort aus an den Herzog zu schreiben, ihm darzulegen, daß durch das ergangene Berbot seine ganze Cristenz zernichtet sey, und ihn um die Bewilligung einiger Punkte unterthänigst zu bitten, die er spür seine besseres Fortkommen unerläßlich glaubte. Burden ihm diese Vitten nicht gewährt, so konnte er auch nicht mehr nach Stuttgart zurücksehren, und er hegte die

Hoffnung, daß er dann um so leichter in Mannheim als Theaterdichter angestellt werden könnte, je zuversichtlicher ihm dort von Victen versichert worden, daß ein solcher Dichter wie er, ihre Bühne auf die höchste Stufe des Ruhmes heben würde.

Ilm diesen Plan nicht lächerlich ober ganz widersinnig zu finden, ist es nöthig auf das ganz besondere Berhältniß ausmerksam zu machen, in welchem Schiller zu seinem Kürsten stand.

Der Bater von Schiller, dem als Gouverneur der 10 Solitude alles, mas die vielfachen Bauten, Gartenanlagen und Baumzucht betraf, untergeben war, führte dieß fo fehr zur Zufriedenheit des Bergogs aus, und wußte deffen Willen, noch ehe er ausgesprochen war, so Genüge zu seisten, daß er seine ganze Zufriedenheit, so wie wegen 15 der Rechtlichkeit und Strenge, mit welchen er feinen Dienst ausübte, auch seine Sochachtung erwarb. Es war jum Theil eine Folge diefer Achtung, daß der Cohn in der Atademie mit besonderer Corafalt und Gute behandelt wurde; zum Theil waren es aber auch die über= 20 raschenden Antworten und Bemerkungen, welche der junge Bögling im Gespräch mit seinem erhabenen Erzieher aussprach, die ihm eine besondere Auszeichnung und Bu= neigung erwarben. Es war diesem geistvollen Fürsten, der Scharffinn und das Talent, was er im hohen Grad 25 felbst besaß, auch an andern vorzüglich schätzte, weit weniger darum zu thun, an seiner Atademie eine militärische Brunfanftalt zu haben, als bei ben jungen Leuten alles das heraus zu bilden, mas ihre Anlagen zu entwickeln vermochte. Er ließ sich daher mit ihnen in Ginzelnheiten 30 ein, die einem gewöhnlichen Erzieher zu kleinlich oder überftuffig scheinen wurden, und erwarb sich dadurch, weit mehr als durch sein Chrfurcht gebietendes Ansehen, ein folches Butrauen, daß die Zöglinge weit lieber mit ihm iprachen oder ihm - dem Berzog - ihre Fehler be= 35 fannten, als den vorgesetten Officieren.

. Alls die Unstalt noch auf der Solitude sich befand,

verging nie ein Tag, an welchem er nicht die Lehrstunden besuchte, um sich von dem Fleiße der Lehrer und den Fortschritten der Schüler zu überzeugen. Und als die Akademie nach Stuttgart verlegt wurde, waren es nur die allächrlichen Reisen, die ihn auf Wochen oder Tage von derselben entsernt halten konnten. Auch das freunds siche Benehmen der Gräfin von Hohenheim, welche sich an der Unbefangenheit der jüngsten Zöglinge ergötzte, und sie mit kleinen Geschenken betheilte, trug nicht wenig dazu nut teinen Gespenten betjetne, teng nicht wering bazu 10 bei, das streng scheinende Verhältniß zu mildern. Wie oft wurden Strafen bloß darum in ihrer Gegenwart ausgesprochen, um durch bittende Vlicke oder Worte dieser wohlwollenden, nichts als Güte und Theilnahme athmenden Frau, entweder ganz erlassen, oder doch gemindert werden 15 zu fönnen.

Unter den Augen des Fürsten von Kindern zu Anaben, von Anaben zu Jünglingen herangewachsen, von seinen durchdringenden Augen oft getadelt, oder mit Beisall belohnt, konnten sich die jungen Leute, nachdem sie der akademischen Aussicht entlassen waren, ihr Dienstverhältniß unmöglich so sich arf den ken, als andere, die mit der Person des Herzogs gar nicht, oder nur als ihrem Souverain, bekannt waren.

Diese Verhältnisse allein können es begreislich machen, viese Schiller aus die so oft bezeigte Gnade und Zufriedenscheit seines Fürsten so fest sich verlassen konnte, daß er zu dem Glauben verleitet ward, der Herzog werde ihm seine Vitten bewilligen, wenn er ihn an seine frühere Huld erinnere, und unwiderleglich darthue, daß er durch die gegen ihn erlassenen Verbote zur Verzweislung gesterschaft.

bracht sen.

Nachdem diese Meinung ihn so beherrschte, daß sie sich in einen unwiderrustlichen Entschluß umwandelte, entstand nur noch die Frage, auf welche Art, und in sowelcher Zeit die heimliche Reise am besten außzuführen sehn würde; denn die harten Verweise des Herzogs, der darauf folgende strenge Arrest hatten ihn

so eingeschüchtert, daß er sich in allen seinen Handlungen beobachtet halten konnte, und die schärste Uhndung bestürchten mußte, wenn er irgend einen Verdacht gegen sich erregte. So wenig er seinen Borsat allein außführen konnte, so wenig konnte er sich seinen Schulfreunden ans bertrauen, weil es eben so unnüh als gefährlich gewesen wäre, sie um Beistand anzusprechen, indem keiner von ihnen — was die Hauptsache, die Anstalten zur heimlichen Reise, betraf — die geringste Hüse leisten, oder auf sonst eine Art seine Plane befördern konnte.

In diesem Zustande konnte er sein Herz mit voller Sicherheit nur einem einzigen Freund eröffnen, der zwar nicht mit ihm in der Akademie erzogen worden, und auch zwei Jahre weniger als er zählte; durch dessen Bestanntschaft er aber seit achtzehn Monaten die Ueberzeugung 15 erlangt hatte, daß er hier auf eine Hingebung und Aufsopferung bauen könne, die an Schwärmerei gränzten, und die nur von den wenigen Edlen erzeugt wird, deren Gemüth und Geist eben so viele Liebe und Freundschaft als Verehrung und Hochachtung verdienen.

Der Leser möge erlauben, daß von diesem jungen Freunde, den wir mit S. bezeichnen wollen, so wie von der Art, wie er zu dem genauen Umgang mit dem herrslichen Jüngling gelangte, so viel erwähnt werde, als des

Folgenden wegen unumgänglich nöthig ift.

Es war im Jahre 1780 in einer der öffentlichen Prüfungen, die — wie Eingangs erwähnt worden — alljährlich in der Akademie in Gegenwart des Herzogs daselbst gehalten wurden, und welche S. als ein angehender Tonkünstler um so eisriger besuchte, da meistens über 30 den andern Tag eine vollstimmige, von den Zöglingen ausgesührte Müsik die Prüfung beschloß, als er Schillern das erstemal sah. Dieser war bei einer medicinischen in sateinischer Sprache gehaltenen Disputation gegen einen Prosessor Topponent, und obwohl S. dessen Kamen so 35 wenig als seine übrigen Eigenschaften kannte, so machten doch die röthlichten Haare — die gegen einander sich

neigenden Anie, das schnelle Blinzeln der Augen, wenn er lebhaft opponirte, das öftere Lächeln während dem Sprechen, besonders aber die schön geformte Nase, und der tiese, kühne Adlerblick, der unter einer sehr vollen, 5 breitgewölbten Stirne hervorleuchtete, einen unauslöschlichen Eindruck auf ihn. S. hatte den Jüngling unverwandt ins Auge gesaft. Das ganze Sehn und Wesen desselben zogen ihn dergestalt an, und prägten den ganzen Auftritt ihm so tief ein, daß, wenn er Zeichner wäre, er noch 10 heute — nach achtundvierzig Jahren — diese ganze Scene auf das lebendiafte darstellen fonnte.

Als S. nach der Prüfung den Zöglingen in den Speisesaal folgte, um Zuschauer ihrer Abendtafel zu senn, war es wieder derfelbe Jüngling, mit welchem der Herzog 15 auf das gnädigste sich unterhielt, den Urm auf dessen Stuhl lehnte, und in diefer Stellung fehr lange mit ihm iprach. Schiller behielt gegen seinen Fürsten daffelbe Lächeln, daffelbe Augenblinzeln, wie gegen den Professor, dem er bor einer Stunde opponirte.

Als im Frühjahr 1781 die Räuber im Druck er= ichienen waren, und besonders auf die junge Welt einen ungewöhnlichen Eindruck machten, ersuchte S. einen musi= falischen, in der Afademie erzogenen Freund, ihn mit dem Berfasser befannt zu machen. Sein Bunsch wurde ge= 25 mährt, und S. hatte die Ueberraschung in dem Dichter dieses Schauspiels denselben Jüngling zu erkennen, deffen erstes Erscheinen einen jo tiefen Gindruck bei ihm zurück= gelaffen hatte.

Wie jeder Leser eines Buches sich von dem Autor 30 desselben ein Bild seiner Person, Haltung, Stimme, seiner Sprache vormalt, so konnte es wohl nicht anders seyn, als daß man sich in dem Versasser der Räuber einen heftigen jungen Mann dachte, deffen Aeußeres zwar schon den tief empfindenden Dichter ankündige, bei welchem aber 35 die Fülle der Gedanken, das Feuer seiner Ausdrücke, so wie seine Ansichten der Weltverhältnisse alle Augenblicke in Ungebundenheit ausschweifen müffe.

Aber wie angenehm wurde diese vorgefaßte Meinung zerstreut! —

Das seelenvollste, anspruchloseste Gesicht lächelte dem Kommenden sreundlich entgegen. Die schweichelhafte Anrede wurde nur ablehnend, mit der einnehmendsten 5 Bescheidenheit erwiedert. Im Gespräche nicht ein Wort, welches das zarteste Gesühl hätte beleidigen können.

Die Ansichten über alles, besonders aber Musik und Dichtkunft betreffend, ganz neu, ungewöhnlich, überzeugend, und doch im höchsten Grade natürlich.

Die Neußerungen über die Werfe Anderer sehr treffend, aber dennoch voll Schonung, und nie ohne Beweise.

Den Jahren nach Jüngling, dem Geiste nach reiser Mann, mußte man scinem Maßstabe beistimmen, den er 13 an alles legte, und vor dem Vieles, was bisher so groß schien, ins Kleine zusammenschrumpste und Manches, was als gewöhnlich beurtheilt war, nun bedeutend wurde.

Das anfängliche blasse Aussehen, das im Verfolg des Gespräches in hohe Nöthe überging — die kranken 20 Augen — die kunstlos zurückgelegten Haare, der blendend weiße, entblößte Has, gaben dem Dichter eine Bedeutung, die eben so vortheilhaft gegen die Zierlichkeit der Gesfellschaft abstach, als seine Aussprüche über ihre Reden erhaben waren.

Eine besondere Kunst lag jedoch in der Art, wie er die verschiedenen Materien an einander zu knüpken, sie so zu reihen wußte, daß eine auß der andern sich zu ents wickeln schien, und trug wohl am meisten dazu bei, daß man den Zeiger der Uhr der Eile beschuldigte, und die 30 Möglichkeit des schnellen Berlauses der Zeit nicht bes greifen konnte.

Diese so äußerst reizende und anziehende Persönlichkeit, die nirgends etwas Scharses oder Abstoßendes blicken ließ — Gespräche, welche den Zuhörer zu dem Dichter 35 emporhoben, die jede Empfindung veredelten, jeden Gedanken verschönerten — Gesinnungen, die nichts als die reinste

Güte ohne alle Schwäche verriethen — mußten von einem jungen Künstler, der mit einer lebhasten Empfänglichkeit begabt war, die ganze Seele gewinnen, und der Bewunderung, die er schon früher sür den Dichter hatte, 5 noch die wärmste Unhänglichkeit sür den Menschen beisgesellen.

Auch Schiller schien mit seinem neuen Befannten nicht unzufrieden; denn freiwillig lud er ihn ein, jo oft zu ihm zu kommen, als er nur immer wolle. Diese 10 Einladung wurde von 3. fo emfig benütt, daß mahrend eines Jahres selten ein Tag verging, an dem er Schillern nicht gesehen oder auf furze Zeit gesprochen hätte. Ein Bertrauen fette fich zwischen beiden fest, das feinen Rückhalt kannte, und von dem die natürliche Folge mar, daß 15 die Verhältnisse Schillers, so wie seine wahrhaft unglück-liche Lage, der unerschöpfliche Gegenstand ihrer Gespräche wurden. Auch schien beiden der Plan, dem Herzog auf neutralem Boden zu schreiben, um so weniger des Tadels würdig, als Schiller durchaus nichts begangen, was ihm 20 den Vorwurf eines schlechten Dieners seines Fürsten hätte zuziehen können, und er die zwei unerlaubten Ausstlüge durch den ausgestandenen Arrest schon genug gebüßt zu haben glaubte. Außer S. machte Schiller auch feine altefte Schwester mit seinem Borjage befannt, und anstatt, wie 25 er befürchtete, von ihr Abmahnungen zu hören, glaubte sie, daß, weil ihm das gegebene Versprechen nicht erfüllt worden, jeder Schritt entschuldigt werden könne, den er, um sich von ganglichem Berderben zu retten, unter= nehmen werde.

Sin Gefährte, mit dem die heimliche Reise zu unternehmen wäre, und der die nöthigen Anstalten dazu erleichtern könne, war schon in seinem Freunde S. vorhanden, der im Frühjahr 1783 eine Reise nach Hamburg antreten wollte, um daselbst bei dem sberühmten Bach die Musik zu studiren, wozu ihm dort wohnende Anverwandte die beste Unterstützung versprochen hatten, und der es nun bei seiner Mutter

dahin zu bringen wußte, diese Reise jest schon machen

zu dürfen.

Dem Bater Schillers mußte die gange Sache ein tiefes Geheimniß bleiben, damit er, im schlimmften Fall, als Officier fein Chrenwort geben fonne, von dem Bor= 5 haben des Sohnes nichts gewußt zu haben. Was aber am meisten zur Beruhigung der Theilnehmenden beitrug, war der schöne Grundsat des Herzogs, die Rinder nie wegen der Fehler der Eltern, oder die Eltern wegen Bergehen der Kinder, ctwas entgelten zu 10 lassen. Man hatte schon zu viele Beweise von dieser wahrhaft fürstlichen Großmuth, als daß man in dem gegenwärtigen Falle nicht auch darauf hätte rechnen fönnen. Nachdem alles zur Sache Gehörige zwischen beiden Freunden mit der Gelbfttäuschung, die dem 15 Jünglingsalter fo gang natürlich ift, überlegt mar, als für mögliche, fünftige Sinderniffe, ihre Einbildungs= fraft jogleich Mittel mußte, um sie zu überwinden oder zu beseitigen, blieb ber Entschluß Schillers unwider= ruflich fest, indem er nur durch die Musführung desselben 20 hoffen fonnte, seine Umstände in allen Theilen zu ver= beffern, und eine Selbstständigkeit zu erlangen, die er bis jetzt nur dem Ramen nach kannte. Run aber mußte er fich mit Unspannung aller Kräfte Der Dichtung feines Fiesco widmen, indem die Reise nicht eher ausgeführt 25 werden fonnte, als bis dieser vollendet war, und er bisher - da er in seinem Innern zu keiner Rube ge= langen konnte - außer dem Plan kaum die Sälfte von dem Stücke niedergeschrieben hatte. Die Gewißheit, mas er thun wolle und, damit er dem Labyrinth entfomme, 30 thun muffe, belebte feinen Muth wieder; feine gewöhn= liche Heiterkeit tehrte gurud, und er gewann es über fich, alle Sorgen, alle Gedanten, die nicht seiner neuen Arbeit gewidmet waren, zu unterbrücken, indem er bloß für die Butunft lebte, die Gegenwart aber nur in jo fern be= 35 achtete, als er ihr nicht ausweichen durfte.

Welch ein Vergnügen war es während diefer Be-

schäftigung für ihn, seinem jungen Freund einen Monolog oder einige Scenen, die er in der vorigen Nacht auß= gearbeitet, vorlesen und sich über Abanderungen oder die meitere Ausführung besprechen zu fonnen! Wie erheiterten 5 sich seine von Schlaflosigkeit erhitzten Augen, wenn er herzählte, um wie viel er schon weiter gerückt sen, und wie er hoffen dürfe, sein Trauerspiel weit früher, als er ansangs dachte, beendigt zu haben. Je geräuschvoller die Außenwelt war, um jo mehr zog er sich in sein Inneres 10 zurud, indem er an allem dem, was damals, der Seltenheit wegen, jedermann beschäftigte, nicht den geringsten Antheil nahm. Denn schon zu Anfang des Monats August wurden nicht nur in Stuttgart, Hohen = heim, Ludwigsburg, auf der Solitude 20., 15 sondern auch in der ganzen Umgegend die größten Vor= bereitungen zu dem feierlichen Empfang des Großfürsten von Rußland (nachmaligen Kaijers Paul) und seiner Gemahlin gemacht. Die Ginwohner Burtembergs maren ftolz darauf, in der fünftigen Raiferin aller Reußen eine 20 Nichte ihres Herzogs bewillkommnen zu fonnen, die fie um fo mehr liebten, als ihre Ericheinung Erinnerungen an ihre erhabenen Eltern hervorrief, die jedem würtem= bergischen Bergen um jo tiefer eingegraben blieben, als fie folche aus Schen vor ihrem Regenten nicht zu zeigen 25 wagen dursten, und auch bei der verehrten Tochter die Gerüchte es zweiselhaft ließen, ob ihre Güte des Herzens, die Eigenschaften ihres Geistes oder ihre einnehmende Schönheit ben Vorzug verdiene.

In der ersten Hälfte des Septembers trasen die 30 hohen Reisenden zu Stuttgart ein, denen schon einige Tage früher die meisten benachbarten Fürsten und eine außerordentliche Menge Fremder vorausgeeilt waren, um den Festlichkeiten, welche für die allerhöchsten Gäste bereitet wurden, beiwohnen und die Prachtliebe des Herzogs, wie 35 nicht minder den Geschmack, mit dem er alles anzuordnen wußte, bewundern zu können. Die mit den schönsten, seltensten Pferden angesüllten Marställe, so wie die dazu

gehörigen Squipagen, boten Gelegenheit zu Auffahrten, die man damals wohl schwerlich irgendwo anders mit so großem Auswand und so vielem Glanze sehen konnte. Aber wirklich ungeheuer groß waren die Anstalten, vermöge welcher man aus den vielen Jagdrevieren so des Landes eine Anzahl von beinahe se chistausen den Horschen der Solitude liegenden Bald zusammengetrieben hatte, die von einer Menge Bauern am Durchbrechen verhindert wurden, und zu welchem Zweck auch in der Nacht der ganze Umkreis des 10 Waldes durch eine enge Kette von Wachtseuern erleuchtet war. Nicht leicht konnte dem Großsürsten in einem andern Staat eine solche Anzahl von Wild beisammen gezeigt werden, und um das Vergnügen der Jagd zu erhöhen, waren die edlen Thiere bestimmt, eine steile Ans 15 höhe hinausgesagt und gezwungen zu werden, sich in einen See zu stürzen, in welchem sie, aus einem eigens dazu erbauten Lusthause, nach Bequemlichteit erlegt werden konnten.

In dem Gewirr und der Unruhe, welche solche Vor= 20 fehrungen bei den Städtern immer hervorbringen, blieb unser Dichter ganz auf sich eingeschränft, und hatte zu Ansang des Septembers sein Trauerspiel so weit gebracht, daß er es beinahe für vollendet halten durste, indem er die Austassungen, die Abänderungen, welche etwa die Auf= 25 führung erheischen sollte, auf eine ruhigere Zeit aussparte, und um so eher in wenigen Tagen damit zu Ende zu kommen hosste, als er schon während der Arbeit an das Nöthige hierüber gedacht.

Unter den angekommenen Fremden befand sich auch 30 Baron Talberg, der einige Tage früher, als die Festlichkeiten ihren Anfang nahmen, eintraf, so wie die Gattin
des Regisseurs Meier vom Mannheimer Theater, die auß Stuttgart gebürtig war. Schiller machte dem Baron
Dalberg seinen Besuch, ohne von seinem Vorhaben daß 35 Geringste zu erwähnen. Ebenso verschlossen blieb er gegen Madame Meier, die er öfter sah. Die Ursachen diese Schweigens waren feine anderen, als weil der Borsah, etwas zu wagen, viel zu stark, und die Hoffnung auf einen glücklichen Erfolg — wenn er seine Bitten in diesem Tumult von Festivitäten und Vergnügen an seinen Fürsten gelangen lasse — viel zu groß bei ihm geworden war, als daß er sich der widerlichen Empfindung hätte aussehen mögen, durch Zweisel besästiget, oder durch Besweise eines ungewissen Erfolges widerlegt zu werden.

Was den Freiherrn von Talberg insbesondere betraf, 10 so vermuthete Schiller, daß, seiner dringenden Vorstellungen ungeachtet, nur darum keine Verwendung für ihn geschehen, weil er noch in herzoglichen Diensten stehe. Käme aber daß Schlimmste, daß er diese Dienste verlassen müßte, so wäre es ganz unmöglich, daß Baron Talberg nach den beilen Versicherungen der ausrichtigsten Theilnahme und der größten Vereitwilligkeit seine Wünsche zu gewähren, ihn ohne Hilfe und Unterstützung lassen würde. Im Gegentheil hegte er die gewisse Hossprung, daß er dann als Theaterdichter in Mannheim angestellt, und somit ein Viel erreichen würde, welches er als das glücklichste und für ihn passenbste anerkannte.

Madame Meier, als aufrichtige, wahrheitsliebende Landsmännin hätte zwar die Aeußerungen der Schmeichelei, der Güte, des Wohlwollens, womit Schiller bei seiner leigten Unwesenheit in Mannheim überschüttet worden, sehr leicht in den Tunft und Nebel, aus dem sie bestanden, auflösen können, aber sie hätte dann die schönsten Träume, die sehnlichsten Wünsche des jungen Mannes zerstört, und ihn wieder an die Klippe zurückgeworsen, die ihn zu zerschellen drohte. Das Beharren in dem jezigen Justande ließ allerdings den Regimentsdoctor, wie er vorher war, zernichtete aber den Dichter. Das Wagniß des Losreißens eröffnete Aussichten, die, auch nur zum Theil erfüllt, gegen den frühern Zwang gestalten, die Wonne eines Paradieses erwarten ließen.

Aber die Zeit verfloß. Nur wenige Tage waren noch übrig, welche jo geräuschvoll und unruhig senn konnten.

daß man unbemertt eine Reise hatte antreten konnen. Schiller ging mit feinem Freund und Dad. Meier auf Die Solitude, um feine Eltern und Schwestern noch ein= mal zu sehen, besonders aber von feiner Mutter, die jest von allem auf das genaueste unterrichtet war, Abschied zu 5 nehmen und sie zu beruhigen. Der in der lachendsten Gegend fortlaufende Weg dahin wurde zu Tuß gemacht, welches die Gelegenheit bicten follte, um von Mad. Meier unvermerkt alles erfahren zu können, was die innere Beschaffenheit des Theaters oder die Hoffnungen des Dichters 10 betraf. Da aber alles dahin Ginschlagende nur oberflächlich berührt wurde, auch ernsthaftere Fragen, aus Furcht errathen zu werden, nicht wohl gestellt werden konnten, fo blieb die Butunft in berfelben Dammerung wie bisher, und es war nichts übrig, als sich auf das Glück zu 15 perlaffen.

Bei dem Eintritt in die Wohnung von Schillers Eltern besand sich nur die Mutter und die älteste Schwester gegenwärtig. So sreundlich auch die Hausstrau die Fremden empfing, so war es ihr doch nicht möglich sich so zu besemeistern, daß S. die Unruhe nicht aufgefallen wäre, mit der sie ihn anblickte, und oft zu reden versuchte, ohne ein Wort hervordringen zu können. Glücklicher Weise trat bald der Vater Schillers ein, der durch Aussählung der Festlichkeiten, welche auf der Solitude gehalten werden 25 sollten, die Aussmerksamkeit so ganz an sich zog, daß sich der Sohn unverwerft mit der Mutter entsernen und seine Freunde der Unterhaltung mit dem Vater überlassen fonnte.

Es war mir auffallend, bei diesem fleinen, untersjetzten Mann, außer einer sehr schwen, großen Stirne, 30 wenig Aehnlichteit mit seinem Sohne wahrnehmen zu können, und auch in der flaren, bestimmten, durchaus scharsverständigen Sprache den Schwung und die mitde Wärme zu vermissen, womit sein Sohn als Dichter und Philosoph seden Gegenstand des Gespräches zu beleben 35 und zu erheben wußte.

Rach einer Stunde fehrte Schiller zur Gesellschaft

zurud, aber — ohne seine Mutter. Wie hätte diese sich zeigen können! Konnte und durste sie auch den vor= habenden Schritt als eine Rothwehr ansehen, durch die er seiner unverschuldeten Einferferung vorbeugen wollte, so mußte es ihr doch das Herz zermalmen, ihren einzigen Sohn auf immer verlieren zu muffen, und zwar aus Urfachen, die so unbedeutend waren, daß sie, nach den damaligen Unfichten, in jedem andern Staat ohne be= 10 fondere Folgen geblieben maren. Und diefer Cohn, in welchem sie beinahe ihr ganzes Selbst erblictte, der schon an der mutterlichen Bruft die sanfte Gemuthkart, die milde Denkweise eingesogen zu haben schien — er hatte ihr von jeher nichts als Freude gewährt; sie sah ihn mit 15 all den Eigenschaften begabt, die sie so oft, so inbrünstig von der Gottheit für ihn ersleht hatte! Und nun! — — — — — — Wie schmerzhaft das Lebewohl von beiden ausgesprochen worden senn mußte, ersah man an den Gesichtszügen des Sohnes, so wie an seinen seuchten, gerötheten Augen. Er suchte diese einem gewöhnlichen, ihn oft befallenden Uebel zuzuschreiben, und konnte erst auf dem Wege nach Stuttgart durch die zerstreuenden Gespräche der Gesellschaft wieder zu einiger Munterfeit gelangen.

Unf der Solitude ersuhr man, daß daselbst am 17. September die große Hirchjagd, Schauspiel und eine allgemeine, prächtige Beleuchtung stattsinden solle. Zu Hause angelangt, wurde zwischen Schiller und S. alleß, was ihre Reise betraf, noch um so eifriger besprochen, als feine Zeit mehr zu verlieren war, da die Festlichkeiten bald zu Ende sehn würden. Als man auch ersahren, welchen Tag Schillers Regiment die Wachen nicht zu besetzen habe, er solglich unter den Stadtthoren Soldaten treisen werde, denen er nicht so genau, wie seinen alten Venadieren befannt seh, so wurde die Abreise auf den 17. September Abends um 9 Uhr festgesetzt.

Die bürgerliche Rleidung, welche fich Schiller hatte

machen laffen, feine Basche, die Berke von Saller, Shativeare 30, 30,, noch einige andere Dichter, wurden nach und nach von E. weggebracht, fo daß für die fpatern Stunden nur wenig mehr zu thun übrig blieb. Am letten Bor= mittag follte, nach der Abrede, um 10 Uhr alles bereit 5 jenn, mas von Schiller noch wegzubringen war und E. fand sich mit der Minute ein. Allein er fand nicht das Mindeste hergerichtet. Denn nachdem Schiller um acht Uhr in der Frühe von seinem letten Besuch in dem Lazareth zu Hause gekehrt war, fielen ihm bei dem Bu= 10 sammensuchen seiner Bücher die Oden von Klovstock in Die Hände, unter denen Gine ihn schon oft besonders an= gezogen, und aufs neue jo aufreate, daß er sogleich jent in einem so entscheidenden Augenblich - ein Gegenstück dichtete. Ungeachtet alles Drangens, alles 15 Antreibens zur Gile, mußte C. dennoch zuerft die Ode und dann das Gegenstück anhören, welchem letterem ... gewiß weniger aus Vorliebe für jeinen begeisterten Freund - Der Schönheit, der Sprache und Bestimmtheit der Bilder wegen, E. einen entichiedenen Borzug gab, 20 Eine geraume Zeit verging, ehe der Dichter von feinem Gegenstand abgelenft, wieder auf unsere Welt, auf den heutigen Tag zu der fliehenden Minute zurückgebracht werden konnte. Ja es erforderte öfteres Fragen, ob nichts vergessen sen, so wie mehrmaliges Erinnern, daß nichts 25 zurückgelassen werde. Erst am Nachmittag aber konnte alles in Ordnung gebracht werden, und Abends 9 Uhr tam Schiller in die Wohnung von E. mit einem Paar alten Bistolen unter seinem Rleide.

Diejenige, welche noch einen ganzen Hahn, aber 30 teinen Fenerstein hatte, wurde in den Kosser gelegt; die andere mit zerbrochenem Schloß in den Wagen gethan. Daß aber beide nur mit frommen Bünschen sür Sichersheit und glückliches Fortkommen geladen waren, versteht sich von selbst. Der Vorrath an Geld war bei den 35 Reisenden nichts weniger als bedeutend; denn nach Ansichaffung der nöthigen Aleidungsstücke und anderer Sachen,

die für unentbehrlich gehalten wurden, blieben Schillern noch dreiundzwanzig und S. noch achtundzwanzig Gulden übrig, welche aber bon ber Hoffnung und bem jugendlichen Muth auf das zehnsache gesteigert wurden. Hätte Schiller nur noch einige Wochen warten und

nicht durchaus fich schon jest entfernen wollen, so wurde S. die nöthige Summe bis Hamburg in Händen gehabt haben. Aber die Ungeduld des unterdrückten Jünglings, eine Entscheidung herbeizuführen, ließ sich schon darum in nicht bezähmen, weil er fürchtete, eine jo gute Gelegenheit zum unbemerkten Entkommen ungenützt vorbeigehen zu laffen, und dann weit mehr Schwierigfeit bei dem Bergog für die Gewährung seiner Bitten zu finden. Bis Mann-heim, wie auch für einige Tage Aufenthalt daselbst, fonnte 15 das fleine Vermögen ausreichen, und was zum Beiter= fommen fehlte, jollte S. nachgeschickt werden. Nachdem der Wagen mit zwei Coffern und einem

fleinen Clavier bepactt war, tam der ichwere Rampf, den Schiller vor einigen Tagen bestanden, nun auch an S. — 20 von seiner guten, frommen Mutter Abschied zu nehmen. Auch er war der einzige Sohn, und die mütterlichen Sorgen ließen sich nur dadurch beschwichtigen, daß Schiller nicht nur die unveränderlichste Treue gegen seinen Freund gelobte, sondern auch die zuverlässige Hoffnung aussprach, 25 in vierzehn Tagen wieder zurück eintressen, und von der glücklich vollbrachten Reise Bericht geben zu wollen. Von Segenswünschen und Thränen begleitet, konnten die Freunde endlich um zehn Uhr Nachts in den Wagen steigen und abfahren.

Der Weg wurde zum Eßlinger Thor hinaus ge-nommen, weil dieses das dunkelste war, und einer der bewährtesten Freunde Schillers -- möchte ihm das Ber= gnügen gegönnt seyn, diese Zeilen noch zu lesen — als Lieutenant die Wache hatte, damit wenn sich ja eine 35 Schwierigkeit ergäbe, diese durch Vermittlung des Officiers sogleich gehoben werden könne.

Es war ein Glück, daß damals von keinem zu

Wagen Reisenden ein Paß abgesordert wurde. Nur S. hatte sich einen nach Hamburg geben lassen, welches aber nur der überztüssig scheinenden Borsicht wegen geschah.

So gefaßt die jungen Leute auch auf alles waren, und so wenig sie eigentlich zu fürchten hatten, so machte : dennoch der Anruf der Schildwache - Halt! - Ber da! — Unterofficier heraus! — einen unheimlichen Ein= druck auf sie. Nach den Fragen: Wer sind die Herren? Bo wollen fie hin? wurde von G. des Dichters Name in Doctor Ritter, und der feinige in Doctor Bolf 10 verwandelt, beide nach Exlingen reisend, angegeben, und io aufgeschrieben. Das Thor wurde nun geöffnet, die Reisenden fuhren vorwärts, mit forschenden Blicken in Die Bachstube des Officiers, in der fie zwar fein Licht, aber beide Tenfter weit offen sahen. Als fie außer dem 15 Thore waren, glaubten fie einer großen Befahr entronnen zu fenn, und gleichsam als ob diese wiedertehren konnte, wurden, jo lange als fie die Stadt umfahren muften. um die Straße nach Ludwigsburg zu gewinnen, nur wenige Worte unter ihnen gewechselt. Wie aber einmal 20 die erste Anhöhe hinter ihnen lag, fehrten Ruhe und Iln= befangenheit zuruck, das Gespräch wurde lebhafter, und bezog fich nicht allein auf die jungfte Bergangenheit, iondern auch auf die bevorstehenden Ergebnisse. Gegen Mitternacht fah man links von Ludwigsburg eine außer= 25 ordentliche Röthe am Himmel, und als der Wagen in Die Linie Der Solitude fam, zeigte das bafelbit auf einer bedeutenden Erhöhung liegende Schloß mit allen seinen weitläufigen Nebengebäuden sich in einem Feueralanze, der fich in der Entfernung von anderthalb Stunden 30 auf das Ueberraschendste ausnahm. Die reine, beitre Luft ließ alles jo deutlich wahrnehmen, daß Schiller feinem Gefährten den Punft zeigen konnte, wo feine Eltern wohnten, aber alsbald, wie von einem jumpathes tifchen Strahl berührt, mit einem unterdrückten Seufzer 35 ausrief: "Meine Mutter!" -

. Es war gang natürlich, daß die Erinnerung an die

Berhältnisse, welche vor einigen Stunden auf das Ungewisse hin abgerissen wurden, nicht anders als wehmüthig sehn konnte. Andererseits war es aber wieder beruhigend, als gewiß voraussehen zu können, daß in biesem Wirbel von Festen, außer den Müttern und Schwestern, niemand an die Reisenden denke, solglich Mannheim ohne Sinderniß erreicht werden könne.

Morgens zwischen 1 und 2 Uhr war die Station Entzweihingen erreicht, wo gerastet werden mußte.

10 Als der Lustrag für etwas Kassee ertheilt war, zog Schiller sogleich ein Hest ungedruckter Gedichte von Schubart hervor, von denen er die bedeutendsten seinem Gefährten vorlas. Das Merkwürdigste darunter war die Fürstengrust, welches Schubart in den ersten Monaten 15 seiner engen Gesangenschaft mit der Ecke einer Beinkleiderschnalle in die nassen Wände seines Kerkers eingegraben hatte. Damals, 1782, war Schubart noch auf der Festung, wo er aber jest sehr leidlich gehalten wurde. In manchem dieser Gedichte fanden sich Anspielungen, die nicht schwerz zu deuten waren, und die keine nahe Besteiung ihres Versässers erwarten ließen.

Schiller hatte für die dichterischen Talente des Gefangenen sehr viele Hochachtung. Auch hatte er ihn einigemal auf dem Asperg besucht.

25 Nach 3 Uhr wurde von Entzweihingen aufsgebrochen, und nach 8 Uhr Morgens war die churpfälzische, durch eine kleine Phramide angedeutete Gränze erreicht, die mit einer Freude betreten wurde, als ob rückwärts alles Läftige geblieben wäre, und das ersehnte Eldvrado 30 bald erreicht sehn würde. Das Gefühl, eines harten Zwanges entledigt zu sehn, verbunden mit dem heiligen Vorsah, demselben sich nie mehr zu unterwersen, belebten das bisher etwas düstere Gemüth Schillers zur gefälligsten Heitereit, wozu die angenehme Gegend, das muntere Vesen und Treiben der rüstigen Einwohner wohl auch das Ihrige beitrugen. "Sehen Sie," rief er seinem Besgleiter zu, "sehen Sie, wie freundlich die Pfähle und

Schranken mit Blau und Beiß angestrichen sind! Eben so freundlich ist auch der Geist der Regierung!"

Ein lebhaftes Gespräch, das durch diese Bemerkung herbeigeführt wurde, verkürzte die Zeit dergestalt, daß es kaum möglich schien, um 10 Uhr schon in Bretten ans zestommen zu sehn. Dort wurde bei dem Postmeister Pallavicini abgestiegen, etwas gegessen, der von Stuttgart mitgenommene Wagen und Kutscher zurückgeschickt, Nachsmittags die Post genommen, und über Waghäusel nach Schweßingen gesahren, allwo die Ankunst nach 9 Uhr 10 Ubends ersolgte. Da in Mannheim, als einer Hauptssessing, die Thore mit Eintritt der Dunkelheit geschlossen wurden, so mußte in Schweßingen übernachtet werden, welches auf zwei unruhige Tage und eine schlassos Nacht um so erwünschter war.

Um 19. September waren die Reisenden des Morgens fehr früh geschäftig, um sich zu dem Gintritt in Mannheim vorzubereiten. Das Beste, was die Koffer faßten, wurde hervorgesucht, um durch scheinbaren Wohlstand sich eine Alchtung zu sichern, die dem dürstig oder leidend Aus- 20 sehenden fast immer versaat wird. Die Hoffnung Schillers. feine franke Borfe in der nächften Zeit durch einige Erfrischungen beleben zu tonnen, war keine Selbsttäuschung; benn wer hatte baran zweifeln mogen, daß eine Theater= Direction, Die schon im ersten Jahre jo vielen Bortheil 25 aus den Räubern gezogen, sich nicht beeilen würde, das zweite Stück des Dichters - das nicht nur für das große Publicum, jondern auch für den gebildeten Theil deffelben berechnet war — gleichfalls aufzunehmen? Es ließ sich für gewiß erwarten — die Entscheidung des 300 Herzogs moge nun gewährend ober verneinend ausfallen daß noch in diesem Sahre Fiesen aufgeführt werbe, und dann war der Verfasser durch eine freie Einnahme, oder ein beträchtliches Honcrar auf so lange geborgen, daß er fich wieder neue Sulfsmittel ichaffen tonnte. Mit der 35 Buberficht, daß die nächsten vierzehn Tage schon diese Bermuthungen in volle Gewißheit umwandeln mußten,

wurde die Postchaise zum lettenmal bestiegen, und nach Mannheim eingelenkt, das in zwei Stunden, ohne irgend eine Frage oder Ausenthalt an dem Thore der Festung, erreicht war.

Der Theater=Regisseur, Heir Meier, bei welchem abgestiegen wurde, war sehr überrascht, Schillern zu einer Zeit bei sich zu sehen, wo er ihn in lauter Feste und Zerstreuungen versunken glaubte; aber seine lleberraschung ging in Erstaunen über, als er vernahm, daß der junge Mann, den er so hoch verehrte, jest als Flüchtling vor ihm stehe. Obwohl Herr Meier, bei der zweimaligen Anwesenheit Schillers in Mannheim, von diesem selbst über sein mißbehagliches Leben und Treiben in Stuttgart unterrichtet war, so hatte er doch nicht geglaubt, daß 15 diese Verhältnisse auf eine so gewagte und plögliche Art abgerissen werden sollten. Als gebildeter Weltmann enthielt er sich, bei den weitern Erstärungen Schillers hier= über, jedes Widerspruchs, und bestärfte ihn nur in diesem Vorhaben, noch heute eine Vorstellung an den Herzog einzusenden, und durch seine Vitte eine Aussöhnung des wirken zu wollen. Die Reisenden wurden von ihm zum Mittagessen eingeladen, und er hatte auch die Gefälligkeit, in der Nähe seines Hauses eine Wohnung, die in dem menschenleeren Mannheim augenblicklich zu haben war, ausnehmen zu lassen, wohin sogleich das Keisegeräthe geschäfft wurde.

Nach Tijche begab sich Schiller in das Nebenzimmer, um daselbst an seinen Fürsten zu schreiben. Als er in einigen Stunden sertig war, las er den vorher nicht auf= 30 gesetzten, aber vortrefslich geschriebenen Brief den wartenden Freunden vor, dessen wesentlicher Inhalt folgender war:

"Im Eingang erwähnte er, daß er in der Akademie das Studium, zu dem er eine entschiedene Neigung gehabt, so niemals habe treiben dürfen oder können, und er sich nur aus Gehorsam gegen den fürstlichen Willen, zuerst der Rechtswissenschaft und dann der Arzneikunde gewidmet

habe. Er erinnerte den Herzog an die vielen und großen Gnaden, welcher er während der sieben Jahre seines Ausenthaltes von ihm gewürdigt worden, und die so bedeutend waren, daß er ewig stolz darauf seyn werde, sagen zu dürsen, sein Fürst habe ihn in sieinem Herzen getragen. Dann setze er erstens die Unmöglichkeit auseinander, mit seiner geringen Bestoldung seben oder durch seinen Beruf als Arzt sich ein bessers Auskommen verschaffen zu können, indem die Anzahl der Mediciner zu groß in Stuttgart sen, und wein Ansänger zu sange Zeit brauche, um sich bekannt zu machen, er auch von Haus nichts zuzuseben habe.

"Zweitens bat er um die Aushebung des Besehls, feine andern als medicinische Schriften drucken zu lassen, indem die Bekanntmachung seiner dichterischen 15 Arbeiten allein im Stande sen, seine Einnahme zu ver-

beijern.

"Drittens möge es ihm erlaubt werden, alle Sahre, auf furze Beit, eine Reise in das Ausland zu machen.

"Liertens daß er sehr gern wieder zurücktehren 20 wolle, wenn ihm das fürstliche Wort gegeben würde, daß seine eigenmächtige Entfernung verziehen sen, und er keine Strafe dafür zu befürchten habe."

Dieses Schreiben wurde einem Brief an seinen Mesgimentschef, den General Augé, beigeschlossen, und dieser 25 ersucht, die vorgelegten Bitten nach seinen besten Krästen, so wie durch seinen ganzen Einfluß dei dem Herzog unterstüßen zu wollen. Schiller glaubte für seine Sicherheit so wenig besürchten zu dürsen, daß er den General bat, ihm seine Antwort durch die Adresse des 30 Herrn Meier zufommen zu lassen. Obwohl Letzterer über das wahrscheinliche Versahren des Herzogs nicht so ruhig senn konnte, als derzenige, den es zunächst betraf, so mußte er doch die Möglichkeit zugestehen, daß zer Fürst durch die rührenden und bescheidenen Vorstellungen seines ehmaligen Günstlings, wie auch aus Rücksicht gegen dessen Eltern, vielleicht bewogen werden

könne, von den gewöhnlichen Verfügungen für dießmal abzugehen, und wenigstens einen Theil der Bitten zu

bewilligen.

Den andern Tag Abends traf Madame Meier von 5 Stuttgart wieder zu Hause ein. Sie erzählte, daß sie schon am 18ten Vormittags Schillers Verschwinden erschonen, daß jedermann davon spreche, und allgemein versmuthet werde, man würde ihm nachsehen lassen, oder seine Austieserung verlangen. Schiller beruhigte jedoch 10 seine Freunde durch die Versicherung, daß er den großsmüthigen Chavatter seines Herzogs durch zu viele Proben habe kennen sernen, als daß er nur die geringste Gesahr besürchte, so sang er den Willen zeige, wieder zurückszukommen.

Dieß seh geschehen, eines Vergehens könne man ihn nicht anklagen; eigentlicher Soldat seh er nicht, folglich könne man ihn auch nicht unter die Elasse derjenigen zählen, denen bei freiwilligem Abschiednehmen nach

gesetzt wird.

Indessen wurde es doch für rathsam gehalten, daß er sich nirgends öffentlich zeigen solle, wodurch er nun auf seine Wohnung und das Meiersche Haus allein einsgeschränkt blieb. Für die Reisenden war es sehr ansgenehm in der Hausfrau eine theilnehmende Landsmännin und sehr gebildete Freundin zu sinden, die in alles einsging, was ihr jeziges oder fünftiges Schicksal betraf, und dassenige mit leichter Junge behandelte, über was sich Männer nur sehr ungern offen erklären.

Nicht nur für diese bedenkliche Zeit, sondern auch 30 in der Folge blieben diese würdigen Leute Schillers auferichtigste, wahrste Freunde, und Madame Meier bewies sich, besonders bei dieser Gelegenheit, so sorgsam und thätig, wie eine Mutter, die sich um ihren Sohn ansaunehmen hat.

Mittlerweile hatte S. schon am ersten Abend mit Hrn. Meier über das neue, beinahe ganz fertige Trauer= spiel Fiesco gesprochen, und desselben als einer Arbeit erwähnt, die den Käubern aus vielen Kücksichten vorszuziehen seh. Es ergab sich nun von selbst, daß der Dichter darum angegangen wurde, die erregte Neugierde durch Mittheilung des Manuscriptes zu befriedigen, wozu sich aber dieser nur unter der Bedingung verstand, wenn seine größere Anzahl von Zuhörern gegenwärtig seh. Man sand dieß um so natürlicher, da wohl unter allen Schausspielern sich keiner befand, der nicht im höchsten Grad auf die zweite Arbeit eines Jünglings begierig gewesen wäre, welcher sich schon durch seine erste auf eine so saußervordentliche Art angestündigt hatte. Es wurde daher sogleich ein Tag festgeset, auf welchen die bedeutendsten Künstler des Theaters eingeladen werden sollten, um der Borlesung des neuen Stücks beizuwohnen.

Nach zwei erwartungsvollen Tagen traf die Antwort 15 von General Augé an Schiller ein, welche Folgendes

enthielt:

"Der General habe den Wünschen Schillers entsprochen, und sein Schreiben dem Herzog nicht nur vorsgelegt, sondern auch durch sein Vorwort die gethanen 20 Vitten unterstützt. Er habe daher den Austrag erhalten ihn wissen zu lassen: da Se. herzogliche Durchslaucht bei Anwesenheit der hohen Verwandten jest sehr gnädig wären, er nur zurücksommen solle."

Da dieses Schreiben von allem dem nicht das Gezringste erwähnte, um was Schiller zur Erleichterung seines Schicksals so dringend gebeten hatte, so schrieb er dem General augenblicklich zurück, daß er diese Neußerung Sr. Durchlaucht unmöglich als eine Gewährung seines 300 Gesuches betrachten könne, solglich genöthigt sen, bei dem Inhalt seiner Bittschrift zu beharren, und seinen Chefersuche, alles anzuwenden, um den Herzog zur Erfüllung seiner Wünsche zu vermögen.

Durch diese Antwort seines Generals in 3weifel 35 gesett, was er zu hoffen oder zu fürchten habe, schrieb Schiller — was er schon am zweiten Tag seiner Un=

funft an seine Eltern gethan - jogleich an einige Freunde, damit, wenn fie etwas erführen, was ihm schaden fönnte, sie ihm doch alsobald Nachricht geben möchten, und sah den Antworten mit eben so viel Unruhe als 5 Neugierde entgegen.

Der Nachmittag war zur Vorlesung des neuen Trauerspiels bestimmt, wozu sich gegen vier Uhr, außer Iffland, Beil, Beck, noch mehrere Schauspieler einfanden, Die nicht Worte genug finden fonnten, um ihre tiefe Ber= 10 ehrung gegen den Dichter so wie über die hohe Erwartung auszudrücken, die fie von dem neuesten Product eines jo erhabenen Geistes hätten. Nachdem sich alle um einen großen, runden Tisch gesetzt hatten, schickte der Verfasser erst eine furze Erzählung der wirklichen Geschichte, und 15 eine Ertfärung der vorfommenden Personen voraus, worauf er dann zu lesen anfing.

Für S. war das Beisammensehen so berühmter Künstler wie Jsfland, Meier, Beil, von denen das Gerücht Außerordentliches sagte, um so mehr neu und 20 willfommen, als er noch nie mit einem Schauspieler einigen Umgang gehabt hatte. Im Stillen seierte er schon den Triumph, wie überrascht diese Leute, die den Dichter mit unverwandten Augen ansahen, über die vielen schönen Stellen senn wurden, die schon in den ersten Scenen, so 25 wie in den folgenden noch häufiger vorkommen, und fah nicht den Vorleser, sondern nur die Buhörer an, um die Eindrücke zu bemerten, welche die vorzüglichsten Ausdrücke bei ihnen hervorbringen mürden.

Aber der erste Act wurde, zwar bei größter Stille, 30 jedoch ohne das geringste Zeichen des Beisalls abgelesen, und er war kaum zu Ende, als Herr Beil sich entsernte, und die Uebrigen sich von der Geschichte Fiesco's oder

andern Tageneuigfeiten unterhielten.

Der zweite Uct wurde von Schiller weiter gelefen, 35 eben so aufmerksam wie der erste, aber ohne das geringste Zeichen von Lob oder Beifall angehört. Alles stand jest auf, weil Erfrischungen von Obit, Trauben ic. herum=

gegeben wurden. Giner der Schauspieler, Ramens Frank, ichlug ein Bolgichießen vor, zu dem man auch Unftalt zu machen schien. Allein nach einer Viertelstunde hatte fich alles verlaufen, und außer den zum haus Gehörigen mar nur Affland geblieben, der sich erst um acht Uhr 5 Nachts entfernte.

Alls ein volltommener Neuling in der Welt konnte fich S. diese Gleichgültigkeit, ja diese Abneigung gegen eine so portreffliche Dichtung, von denen am allerwenigsten er= flaren, die taum vor einer Stunde die größte Bewunderung 10 und Berehrung für Schiller ihm felbit bezeugt hatten, und es emporte ihn um fo heftiger, alle die Sagen von Reid und Rabale ber Schauspieler jest schon bestätigt zu sehen, da die Antwort des Generals Auge wenig Hoff= nung ließ, daß sein Freund jemals zurücktehren dürfe; wo 15 alsdann sein Schickfal bei folden Leuten fehr betlagens= werth fenn müßte.

Aber der Unerfahrene follte noch mehr in Berlegen= beit gesetzt werden; denn, als er eben im Begriff mar, fich über die ungewöhnliche und beinahe verächtliche Be= 20 handlung Schillers bei Herrn Meier zu beklagen, zog ihn

diefer in das Nebenzimmer und fragte:

"Sagen Sie mir jett gang aufrichtig, wiffen Sie gemiß, daß es Schiller ift, der die Räuber geschrieben?" Buverläffig! wie konnen Sie daran zweifeln!

"Wiffen Sie gewiß, daß nicht ein Underer Diefes Stud geschrieben, und er es nur unter feinem Ramen herausgegeben? Oder hat ihm jemand Anderer daran

geholfen?"

Ich kenne Schillern schon im zweiten Jahre, und will 30 mit meinem Leben dafür burgen, daß er die Räuber gang allein geschrieben und eben so auch für das Theater abgeandert hat. Aber warum fragen Gie mich diefes alles?

"Weil der Fiesco das Allerichlechteste ist, was ich je in meinem Leben gehört, und weil es unmöglich ist, 35 daß derfelbe Schiller, der die Räuber geichrieben, etwas

fo Gemeines. Clendes follte gemacht haben."

S. suchte Herrn Meier zu widerlegen, und ihm zu beweisen, daß Fiesco weit regelmäßiger für die Bühne, und darin alles vermieden sey, was an den Räubern mit Recht so scharf getadelt worden. Er müsse das neue Stück nur öster 5 hören, oder es selbst durchlesen, dann werde er es gewiß ganz anders beurtheilen, und ihm Geschmack abgewinnen. Allein alle diese Reden waren vergebens. Herr Meier beharrte um so mehr auf seiner Meinung, weil es ihm als einem ersahrnen Schauspieler zukommen müsse, aus 10 einigen Scenen den Gehalt des Ganzen sogleich beurtheilen zu kennen, und sein Schluß war: "Wenn Schiller wirklich die Räuber und Fiesco geschrieben, so hat er alle seine Krast an dem ersten Stück ersschöpft, und kann nun nichts mehr, als lauter 15 erbärmliches, schwülstiges, unsinniges Zeug hersvorbringen."

Dieses Urtheil von einem Mann ausgesprochen, den man nicht nur als einen vollgültigen Richter, sondern auch als einen solchen Freund Schillers ansehen durste, dem 20 an der guten Aufnahme des Stückes beinahe eben so viel als dem Bersasser selbst gelegen sen, machte auf S. einen so betäubenden Eindruck, daß ihm die Sprache sür den Augenblick den Dienst versagte. War dieß Herr Meier, der so zu ihm sprach? Hatte er auch recht gehört? Sollte er die Erwartungen Meiers zu hoch gespannt haben? Wäre es möglich, daß er sich getäuscht und dassienige vortressich gesunden, was Andere, die man für Kenner gelten lassen mußte, nun als schlecht, als unsinnig beurtheilen? Ober hat sich Meier mit den Andern verssassen, zum Untergang des Stücks und seines Verssassen, zum Untergang des Stücks und seines Verssassenst mitzuwirken? Diese Fragen, durch das Undesgreissische des Vorganges und der Aeußerungen Meiers hervorgerusen, machte S. an sich selbst, und fand sie um so quälender, da ihre Ausstöhung nicht sogleich ersolgen sonnte. Die Abendstunden wurden von den Anwesenden mit größter Verlegenheit zugebracht. Von Fieseo erwähnte niemand mehr eine Sylbe. Schiller selbst war äußerst

verstimmt, und nahm mit seinem Gefährten zeitlich Absichied. Bei dem Weggehen ersuchte ihn Meier, ihm für die Nacht das Manuscript da zu lassen, indem er nur die zwei ersten Acte gehört, und doch gern wissen möchte, welchen Ausgang das Stück nehme. Schiller bewilligte s diese Bitte sehr gern.

Ueber den kalten Empfang Fiesco's, von dem man die willkommenste Aufnahme erwartet hatte, wurde zu Sause nichts, und überhaupt sehr lange wenig gesprochen, bis fich Schiller endlich Luft machte, und über den Reid, 10 Die Cabale, den Unverstand der Schausvieler Klagen führte. Jest, zum erstenmal, sprach er den ernstlichen Borfat aus, daß, wenn er hier nicht als Schaufpiel= dichter angestellt, oder sein Trauerspiel nicht angenommen werde, er selbst als Schausvieler auftreten wolle, indem 15 eigentlich doch niemand jo declamiren fonne, wie er. S. wollte dem miklaunigen Freunde nicht geradezu wider= sprechen, gab ihm aber doch zu bedenken, in welche Verlegenheit er seine Mutter und Schwester, besonders aber feinen Bater fetsen würde, wenn fie erfahren mußten, daß 20 er nun weiter nichts als ein Schaufpieler geworden fer, da er selbst sich doch einen jo glänzenden Erfolg von seiner Reise versprochen. Er erinnerte ihn an das Bor= urtheil, das man in Stuttgart gegen diesen Stand bege. wo man zwar dem Einzelnen Gerechtigkeit wiederfahren 25 laffe, fich aber doch jedes nähern Umganges mit ihm ent= halte. Er moge doch mit Geduld warten, bis Baron von Dalberg in Mannheim eintreffe, von dem allein die gunftige Bendung feines Schickfals zu hoffen fen.

Mit bangen Erwartungen wegen des Endurtheils, 30 das über Fiesen und seinen Versasser gefällt werden sollte, begab sich S. den andern Morgen ziemlich früh zu Herrn Meier, der ihn kaum ansichtig wurde, als er ausries: "Sie haben Necht! Sie haben Necht! Fiese ist ein Meisterstück, und weit besser bearbeitet als die Räuber. 35 Aber wissen Sie auch was Schuld daran ist, daß ich und alle Zuhörer es für das elendeste Machwert hielten?

Schillers schwäbische Aussprache, und die verwünschte Art, wie er alles declamirt. Er sagt alles in dem nämlichen, hochtrabenden Ton her, ob es heißt: Er macht die Thüre zu, oder ob es eine Hauptstelle seines Helden ist. Aber 5 jett muß das Stück in den Ausschuß kommen, da wollen wir es uns vorlesen, und alles in Bewegung setzen, um es bald auf das Theater zu bringen."

Der Schluß von Herrn Meiers Rebe verwandelte die Niedergeschlagenheit von S. in eine solche Freude, 10 daß er, ohne Schillern zu entschuldigen, oder die herabsetzende Meinung von dessen Aussprache und Declamationssgabe widerlegen zu wollen, augenblicklich nach Haus eilte, um dem Dichter, der eben ausgestanden war, die angenehme Nachricht zu hinterbringen, sein Trauerspiel werde bald in leben digen Gestalten vor ihm erscheinen. Daß seine Mundart, seine hestige Lusssprache den schlechten Ersolg von gestern hervorgebracht, wurde ihm sorgfältig verschwiegen, um sein ohnehin frankes Gemüth nicht zu reizen.

20 Am andern Tag traf die Antwort des Generals Augé auf das zweite Schreiben Schillers ein, welche aber von ganz gleichem Inhalt wie die erste war; nämlich: "Da Se. herzogliche Durchlaucht jetzt sehr gnädig wären, er nur zurücktommen solle." Allein Schiller konnte in 25 keinem Fall wagen wieder heimzukehren, da ihm weder Straflosigkeit zugesichert, noch eine seiner Vitten bewilligt worden war. Der entscheidende Schritt war einmal gesichehen, und so wenig Glänzendes sich auch jetzt zeigte, so ließ sich doch dieses von der Zukunst hossen; ja er 30 sand es gerathener, weit eher einem ungewissen Schicksal entgegen zu gehen, als sich das frühere Joch wieder auflegen zu lassen, das ihm ohnehin schon den Nacken wund gerieben, und in der Folge zuverlässig auf das Mark des Lebens eingedrungen sehn würde.

Gr hielt nun das, was er zu thun habe, für fo gewiß entschieden, daß er nicht mehr an seinen General schrieb, sondern dem Rathe seiner Freunde solgte, sich auf einige Wochen zu entfernen, indem es doch möglich wäre, daß seine Auslieserung von der pfälzischen Resgierung verlangt würde, weil er auf Kosten des Herzogs in der Atademie erzogen worden, und auch, da er Unisorm getragen, einigermaßen zum Militärstande gerechnet werden könne. Geschähe in einigen Wochen nichts gegen ihn, so wäre man beinahe versichert, seine Entweichung seh vergessen, oder der Herzog werde, seiner gewöhnlichen Großmuth gemäß, nicht weiter nach ihm fragen.

Da auch Baron Dalberg noch immer in Stuttgart 10 verweilte, und seine Rückschr ungewiß blieb, folglich für die Bestimmung Schillers nichts gethan werden konnte, so wurde nach einem Ausenthalt von sechs oder sieben Tagen die Reise über Tarmstadt nach Franksurt am Main beschlossen, wo auch die weiteren Nachrichten von Haus 15

oder von Mannheim abgewartet werden fonnten.

Aber diese Reise mußte ju Guß gemacht werden; benn das kleine Capital, das jeder von Stuttgart mit sich nehmen konnte, war durch die Herreise, durch das Berweilen in Mannheim jo herab geschwunden, daß es 20 bei der größten Sparsamkeit nur noch zehn oder zwölf Tage ausreichen konnte. Für Schiller war es wohl nicht thunlich, sich bei seinen Eltern um Sülfe zu be= werben; denn seinem Bater durfte er nicht schreiben, um ihn feinem Berdachte blogzustellen, und feiner Mutter 25 wollte er nicht den Rummer machen, sie wissen zu lassen, daß er jett schon Mangel leide, da sie gewiß geglaubt, er würde einem fehr behaglichen Buftand entgegen gehen. Es ichrieb daber E. an feine Mutter, ihm vorläufig, aber jo bald als möglich dreißig Gulden, auf dem Bojtwagen 30 nach Franksurt zu schicken, weil Schiller in Mannheim nichts bezogen habe, beide nur noch auf einige Tage mit Geld verichen jegen, und er den Freund in diejen Um= itanden unmöglich verlaffen tonne.

Nach dem herzlichsten Abschied von Herrn und 35 Madame Meier, und nur mit dem Unentbehrlichsten in den Taschen, gingen die Reisenden nach Tisch über die

Nedarbrücke von Mannheim ab, schlugen den Weg nach Sandhofen ein, blieben in einem Dorf über Nacht, und gingen den andern Tag durch die herrliche, rechts mit Burgruinen prangende Bergstraße nach Darmstadt, wo sie 5 Abends gegen sechs Uhr eintrasen. Sehr ermüdet von dem ungewohnten, zwölfstündigen Marsch begaben sie sich in einen Gajthof, und waren fehr froh, nach einem guten Abendeffen in reinlichen Betten ausruhen und fich durch Schlaf erholen zu können. Letteres follte ihnen aber 10 nicht zu Theil werden; denn aus dem tiefsten Schlafe wurden sie durch ein so lärmendes, fürchterliches Trommeln aufgeschreckt, daß man glauben mußte, es jen ein sehr heftiges Feuer ausgebrochen. Sie horchten, als das schreck= liche Getöse sich entfernt hatte, ob man nicht reiten, fahren 15 oder schreien hore; fie öffneten die Fenster, ob sich keine Helle von Flammen zeige, aber alles blieb ruhig, und wenn es nur Einer allein gehört hätte, würde er sich endlich selbst überredet haben, es sen ein Traum gewesen. Am Morgen erkundigten sie sich bei dem Wirth, was das 20 außerordentlich starke Trommeln in der Stadt zu bedeuten gehabt, und erfuhren mit Erstaunen, daß dieses jede Racht mit dem Schlag zwölf Uhr so mare. Es jen die Repeille!

Des Morgens fühlte sich Schiller etwas unpäßlich, 25 bestand aber doch darauf, den sechs Stunden langen Weg nach Franksurt noch heute zu gehen, damit er alsogleich nach Mannheim schreiben, und sich die indessen an ihn eingelausenen Briefe schicken lassen könne.

Es war ein sehr schöner, heiterer Morgen, als die 30 Reisenden ihre ermüdeten Füße wieder in Gang zu bringen versuchten und den Weg antraten. Langsam schritten sie vorwärts, rasteten aber schon nach einer Stunde, um sich in einem Dorse mit etwas Kirschengeist in Wasser ges schüttet, abzufühlen und zu stärken. Zu Mittag kehrten 35 sie wieder ein, weniger wegen des Essens, als daß Schiller, der sehr müde war, sich etwas ausruhen könne. Allein es war in dem Wirthshause zu lärmend, die Leute zu roh,

als daß es über eine halbe Stunde auszuhalten gemesen ware. Man machte fich also noch einmal auf, um Frant= furt in einigen Stunden zu erreichen, welches aber die Mattigkeit Schillers kaum zuzulassen schien; denn er ging immer langsamer, mit jeder Minute vermehrte fich feine 5 Blaffe, und als man in ein Baldchen gelangte, in welchem seitwärts eine Stelle ausgehauen war, erklärte er, außer Stand zu fenn noch weiter zu geben, sondern versuchen zu wollen, ob er fich nach einigen Stunden Rube wenigstens so weit erhole, um heute noch die Stadt erreichen zu 10 können. Er legte fich unter ein schattiges Gebuich ins Gras nieder, um zu ichlafen, und S. fette fich auf den abaehauenen Stamm eines Baumes, angitlich und bange nach dem armen Freund hinschauend, der nun doppelt un= alücklich war. 15

In welcher Sorge und Unruhe der Wachende die Beit zugebracht mahrend der Kranke ichlief, kann nur der= jenige allein fühlen, der die Freundschaft nicht bloß durch den Austausch gegenseitiger Gefälligkeiten, sondern auch durch das wirkliche mit Leiden und mit Tragen aller 20 Widerwärtigfeiten fennt. Und hier mußte die innigfte Theilnahme um so größer senn, da fie einem Jüngling galt, der in allem das reinste Gemuth, den höchsten Adel ber Seele kund gab, und all das Erhabene und Schone schon im voraus ahnen ließ, das er später so groß und 25 herrlich entfaltete. Auch in seinen gehärmten dustern Zügen ließ sich noch der stolze Muth wahrnehmen, mit dem er gegen ein hartes, unverdientes Schickfal zu fämpfen suchte, und die wechselnde Gesichtsfarbe verrieth, was ihn, auch seiner unbewußt, beschäftige. Das Ruheplätichen lag für 30 ben Schlafenden jo gunftig, daß nur lints ein Gußfteig porbeiführte, der aber mahrend zwei Stunden von niemand betreten wurde. Erst nach Berlauf dieser Beit, zeigte fich plöplich ein Difficier in blagblauer Uniform mit gelben Aufschlägen, deffen überhöfticher Ausruf: "Ah! hier ruht 35 man fich aus!" einen der in Frantfurt liegenden Werber vermuthen ließ. Er näherte fich mit der Frage: "Wer

sind die Herren?" worauf S. etwas laut und barich antwortete: "Reisende."

Schiller erwachte, richtete sich schnell auf, und maß den Fremden mit scharsem, verwundertem Blick, der sich 5 nun auch, da er wohl merken mochte, daß hier für ihn nichts zu angeln sen, ohne weiter ein Wort zu sprechen, entsernte.

Auf die schnelle Frage von S., wie geht's, wie ist Ihnen? erfolgte zu seiner großen Beruhigung die Ant10 wort: "Mir ist etwas besser, ich glaube, daß wir unsern Marsch wieder antreten können." Er stand auf, durch den Schlaf so weit gestärkt, daß er, ansangs zwar langs zam, aber doch ohne Beschwerde fortgehen konnte. Außershalb des Wäldchens tras man auf einige Leute, welche 15 die Entsernung der Stadt noch auf eine kleine Stunde angaben. Diese Nachricht belebte den Muth, es wurde etwas schneller gegangen, und ganz unvermuthet zeigte sich das alterthümlich gebaute, merkwürdige Franksurt, in welches man auch noch vor der Dämmerung eintrat.

welches man auch noch vor der Dämmerung eintrat.

Theils aus nöthiger Sparsamkeit, theils auch, wenn Nachsorschungen geschehen sollten, um so leichter verborgen zu senn, wurde die Wohnung in der Vorstadt Sach sen hausen bei einem Wirthe, der Maindrücke gegenüber gewählt, und mit demselben sogleich der Betrag für Jimmer und Verköftigung auf den Tag bedungen, damit man genau wisse, wie lange der geringe Geldvorrath noch ausereichen würde.

Die Gewißheit, hier genugsam verborgen zu sein, die vergönnte Ruhe und ein erquickender Schlaf gaben Schillern die nöthigen Kräfte, daß er des andern Tages einige Briefe nach Mannheim schreiben konnte. Unter diesen besand sich auch derjenige an Baron Dalberg, der sich in obengenannter Sammlung Seite 71 besindet. Gern würde der Verfasser dieses dem Leser einen kleinen 35 Schmerz ersparen, aber er muß es wissen, und bei diesem außerordentlichen, jest beinahe vergötterten Dichter, wiederholt bestätigt sehen, daß in Deutschland

feinem großen Mann in feiner Jugend auf Rofen gebettet wird; daß — ist er nicht schon durch die Eltern mit Glücksgütern gesegnet — er die rauhesten, mit verwundenden Dornen belegten Wege betreten muß, und selten, leider äußerst felten, eine freundliche 5 Sand fich findet, um ihm die Bahn gangbarer, um feiner Bruft das Athmen leichter zu machen. Man überschlage den Brief nicht: denn er wurde mit gepreftem Gemuth. und nicht mit trodenen Augen geschrieben.

"Guer Ercelleng werden von meinen Freunden gu 10 Mannheim meine Lage bis zu ihrer Anfunft, die ich leider nicht mehr abwarten konnte, erfahren haben. So= bald ich Ihnen sage, ich bin auf der Flucht, so= bald hab' ich mein ganzes Schickfal geschildert. Aber noch fommt das Schlimmfte dazu. Ich habe die nöthigen 15 Hulfsmittel nicht, die mich in den Stand septen, meinem Miggeschick Trop zu bieten. Ich habe mich von Stuttgart, meiner Sicherheit wegen, schnell, und zur Zeit des Großfürsten logreißen muffen. Dadurch habe ich meine bisherigen ökonomischen Verhältnisse plöglich 20 durchrissen und nicht alle Schulden berichtigen können. Meine Hoffnung war auf meinen Aufenthalt zu Mannheim gesetht; dort hoffte ich, von E. E. untersfügt, durch mein Schauspiel mich nicht nur schuldens frei, sondern auch überhaupt in bessere Umstände 25 zu setzen. Dieß ward durch meinen nothwendigen plot= lichen Ausbruch hintertrieben. Ich ging leer hinweg, leer in Borse und Hoffnung. Es fonnte mich schamroth machen, daß ich Ihnen folche Geständnisse thun muß; aber ich weiß, es erniedrigt mich nicht. Traurig genug, daß 30 ich auch an mir die gehäffige Wahrheit bestätigt seben muß, die jedem freien Schwaben Bachsthum und Vollendung absvricht.\*)

<sup>\*</sup> Wenn man die Zeitverhältnisse und die Lage Schillers beriicksichtigt, so wird man die Allgemeinheit und bittre Härte 35 dieser Neuherung entschuldigen. Mum. d. Berausa.

"Wenn meine bisherige Handlungsart, wenn alles das, woraus E. E. meinen Charafter erkennen, Ihnen ein Zutrauen gegen meine Ehrliebe einflößen kann, so erlauben Sie mir, Sie freimüthig um Unterstüßung zu bitten. So höchst nothwendig ich jeßt des Ertrags bedars, den ich von meinem Fiesco erwartete, so wenig kann ich ihn vor 3 Wochen theatersertig liesern, weil mein Herz so lange beklemmt war, weil das Gefühl meines Zustandes mich gänzlich von dichterischen Träumen zurückriß. Wenn ich ihn aber bis auf besagte Zeit nicht nur sertig, sondern, wie ich auch hössen kann, würdig verspreche, so nehme ich mir daraus den Muth Euer Excellenz um gütigsten Vorschuß des mir dadurch zusallenden Preises gehorsamst zu bitten, weil ich setzt vielleicht mehr als sonst durch mein 15 ganzes Leben dessen benöthigt din. Ich hätte ungesähr noch 200 fl. nach Stuttgart zu bezahlen. Ich dars es Ihnen gestehen, daß mir das mehr Sorge macht, als wie ich mich selbst durch die Welt schleppen soll. Ich habe so lange keine Ruhe, dis ich mich von der Seite ges reinigt habe.

"Dann wird mein Reisemagazin in 8 Tagen erschöpft senn. Noch ift es mir gänzlich unmöglich mit dem Geiste zu arbeiten. Ich habe also gegenwärtig auch in meinem Kopf keine Ressourcen. Wenn E. E. (da ich doch einmal alles gesagt habe) mir auch hiezu 100 fl. vorstrecken würden, so wäre mir gänzlich geholsen. Entweder würden Sie dann die Gnade haben, mir den Gewinnst der ersten Vorstellung meines Fiesco mit aufgehobenem Abonnement zu versprechen, oder mit mir über einen Preis überso einkommen, den der Werth meines Schauspiels bestimmen würde. In beiden Fällen würde es mir ein Leichtes sehn (wenn meine jesige Vitte die alsdann erwachsende Summe überstiege) beim nächsten Stück, das ich schreibe die ganze Rechnung zu aplaniren. Ich lege diese Meinung, die siniständige Vitte sehn dars, dem Gutbesinden E. E. also vor, wie ich es meinen Kräften zutrauen kann sie zu erfüllen.

"Da mein gegenwärtiger Zustand aus dem Bisherigen hell genug wird, so finde ich es überflüssig E. E. mit einer drängenden Bormalung meiner Noth zu guälen.

"Schnelle Hülfe ist Alles, was ich jett noch denken und wünschen kann. Serr Meier ist von mir gebeten 5 mir den Entschluß E. E. unter allen Umständen mitzustheilen, und Sie selbst des Geschäftes mir zu schreiben zu überheben.

Mit entschiedener Achtung nenne ich mich
. Euer Excellenz

wahrster Verehrer Friedr. Schiller."

Vorstehender am 29. oder 30. September geschriebener Brief wurde an Hrn. Meier überschieft, und dieser in einer Beilage, nachdem ihm der Inhalt desselben bekannt gemacht 15 worden, ersucht, sowohl die Antwort des Baron Talberg entgegen zu nehmen, als auch selbe nach Frankfurt zu senden, wo man sie von der Post abholen wolle.

Dieje Darftellung feiner Umftande toftete Schillern eine außerordentliche Neberwindung. Denn nichts fann 20 den edlen, ftolgen Mann tiefer beugen, als wenn er um folde Sulfe ansprechen muß, die das tägliche Bedurfniß betrifft, die ihm bem Gemeinen, Niedrigen gleichstellt, und für die der Reiche felten feine Sand öffnet. Aber die Bezahlung der 200 fl. nach Stuttgart war fo dringend, 25 daß der Ausdruck in seinem Briefe: "Ich darf es Ihnen gestehen, daß mir das mehr Sorge macht, als wie ich mich selbst durch die Welt schleppen soll — ich habe jo lange feine Muhe, bis ich mich von der Seite gereinigt habe," die ernstlichste Wahrheit ausdrückte. Um 30 die Bein, welche dieje - wohl Manchem fehr unbedeutend scheinende - Summe von 200 fl. dem edelmüthigen Jung= ling verurjachte, zu erklären, jo wie zur Warnung für angehende Dichter oder Schriftsteller, sen eine turze Auseinandersekung erlaubt. 35

Schon oben ist erwähnt worden, daß Schiller die Räuber auf feine Roften drucken laffen, und das Geld dazu borgen mußte. Dieses Borgen konnte aber nicht bei dem Darleiher selbst geschehen, sondern es 5 verwendete sich, wie es gewöhnlich geschieht, eine dritte Person dabei, welche die Bezahlung verbürgte. Auch bei dem Druck der Anthologie mußte nachbezahlt werden, wodurch denn, nebst anderthalbjährigen Zinsen, eine Summe, die ursprünglich faum 150 fl. betrug, 10 sich auf 200 anhäufte. So lange Schiller in Stutt= gart war, tonnte er leicht ben Rudgahlungs=Termin verlängern, da man an seinen Eltern, obwohl sie nicht reich waren, doch im schlimmsten Fall einige Sicherheit vermuthete. Da jedoch durch den Befehl des Herzogs, vermuthete. Da jedoch durch den Befehl des Herzogs, 15 das Herausgeben dichterischer Werke Schillern auf das strengste verboten war, und er sich nur durch solche Arbeiten seine ärmliche Besoldung von jährlichen 180 fl. zu vergrößern wußte, so mußte wohl eine solche Berlegenheit zu dem Entschlusse Stuttgart zu verlassen, viel beitragen, und er hatte auch in diesem Sinn vollkommen Recht, wo er anführt: "Die Räuber kosteten mich Familie und Baterland." Nach der Abseite Schillers kourte sich der Vorseiher nur an die reise Schillers fonnte sich der Darleiher nur an die Zwischenperson halten, und diese, da sie zur Zahlung 25 unverwögend war, konnte in den Fall gerathen, verhaftet zu werden, was dann demjenigen, der die Ursjache davon war, das Herz zernagen mußte. Seine ganze Hoffnung war nun auf den Baron Dalberg gerichtet, und daß dieser, der ihm früher so viele Versicherungen seiner Iheilnahme gegeben, ihn schon darum aus dieser Verlegenheit befreien würde, weil er den Werth der erbetenen Hüsse in dem Manuscripte von Fiesco schon in Händen hatte, fonnte nicht im mindesten bezweifelt werden. lleberdieß war Baron Dalberg nicht nur sehr reich, sondern hatte 35 auch, wegen des häufigen Berkehrs mit Dichtern und Schriftstellern, durch die Artigkeit seines Benehmens gegen jie (was bei diesen Herren für eine fehr schwere

Münze gilt) den Ruf eines wahren Gönners und Beschützers der schönen Wissenschaften und Künste sich erworben.

Da Schiller durch obiges Schreiben die schwerste Laft von seinem Bergen abgewälzt hatte, gewann er zum 5 Theil auch seine frühere Heiterkeit wicher. Sein Auge wurde feuriger, seine Gespräche belebter, seine Gedanten, bisher immer mit feinem Zustande beschäftigt, wendeten fich jett auch auf andere Gegenftande. Gin Spaziergang, der des Nachmittags über die Mainbrücke durch Frankfurt 10 nach der Post gemacht murde, um die Briefe nach Mann= heim abzugeben, zerstreute ihn, da er das faufmännische Gemühl, die in einander greifende Thätigkeit jo Bieler bier zum erstenmal jah. Auf dem Beimwege übersah man von der Mainbrücke das thätige Treiben der abgehenden 15 und ankommenden, der ein= und auszuladenden Schiffe, nebst einem Theil von Frankfurt, Sachsenhausen, so wie den gelblichen Mainstrom, in bessen Oberfläche sich der heiterste Abendhimmel spiegelte. Lauter Gegenstände, die das Ge= muth wieder hoben, und Bemerkungen hervorriefen, die um 20 jo anziehender maren, als feine überströmende Ginbildungs= fraft dem gerinaften Gegenstand Bedeutung gab, und die fleinste Rahe an die weiteste Entfernung zu knüpfen wußte. Dieje Berftreuung hatte auf die Gesundheit Schillers fo wohlthätig eingewirft, daß er wieder einige Egluft befam, 25 die ihm seit zwei Tagen ganglich fehlte, und sich mit Lebhaftigteit über dichterische Plane unterhalten konnte. Gein ganges Wefen mar jo angelegt, fein Körperliches bem Beiftigen jo untergeordnet, daß ihn folche Bedanten nie verließen, und er ohne Unterlag von allen Mufen um= 30 schwebt schien. Auch hatte er kaum das leichte Rachtessen geendet, ale fich aus feinem Schweigen, aus feinen auf= warts gerichteten Bliden mahrnehmen ließ, daß er über etwas Ungewöhnlichem brute. Schon auf bem Wege von Mannheim bis Sandhofen und von da nach Darmitadt 35 ließ fich bemerken, daß fein Inneres weniger mit feiner gegenwärtigen Lage als mit einem neuen Entwurfe be=

schäftigt sen; benn er war so sehr in sich verloren, daß ihn selbst in der mit Necht so berühmten Bergstraße sein Reisegesährte auf jede reizende Ansicht ausmerksam machen mußte. Nun, zwischen vier Wänden, überließ er sich um so behaglicher seiner Einbildungskraft, als diese jett durch nichts abgesenkt wurde, und er ungestört sich bewegen oder ruhen konnte. In solchen Stunden war er, wie durch einen Kramps, ganz in sich zurückgezogen, und für die Ausgenwelt gar nicht vorhanden; daher auch sein Freund ihn durch nichts bewegnichten sondern mit 10 fein Freund ihn durch nichts beunruhigte, sondern mit einer Art heiliger Scheu sich so still als möglich vers hielt. Der nächste Vormittag wurde dazu verwendet, um die in der Geschichte Deutschlands so merkwürdige Stadt etwas sorgfältiger als gestern geschehen fonnte, 15 zu besehen, und auch einige Buchläden zu besuchen. In dem ersten derselben erkundigte sich Schiller, ob das be= rüchtigte Schauspiel die Ränber guten Absatz finde, und was das Publicum darüber urtheile? Die Nachricht über das Erste fiel so günstig aus, und die Meinung der 20 großen Welt wurde so außerordentlich schmeichelhaft ge= ichildert, daß der Autor sich überraschen ließ, und un= geachtet er als Doctor Ritter vorgestellt worden, dem Buchhändler nicht verbergen konnte, daß Er, der gegen= wärtig das Vergnügen habe mit ihm zu sprechen, der Ver= 25 fasser davon sen. Aus den erstaunten, den Dichter messenden Blicken des Mannes ließ sich leicht abnehmen, wie unglaublich es ihm vorkommen muffe, daß der fo fanft und freundlich aussehende Jüngling fo etwas geschrieben haben könne? Indeß verbarg er seine Zweisel, indem er 30 burch mancherlei Wendungen das vorhin ausgesprochene Urtheil, welches man so ziemlich als das allgemeine an-nehmen konnte, wiederholte. Für Schiller war jedoch diefer Auftritt fehr erheiternd; benn in einem folchen Bu= stande wie er damals mar, fonnte auf sein bekummertes 35 Gemüth nichts jo angenehmen Gindruck haben, als die Anerkennung seines Talentes, und die Gewißheit der Wirkung, von der alle seine Leser ergriffen worden. Zu Haus angelangt, überließ sich Schiller aufs neue seinen dichterischen Eingebungen, und brachte den Nachsmittag und Abend im Aufs und Niedergehen, oder im Schreiben einiger Zeilen hin. Zum Sprechen gelangte er erst nach dem Abendessen, wo er dann auch seinem 5 Gesährten erklärte, was für eine Arbeit ihn jest beschäftige.

Da man allgemein glaubt, daß bei dem Empfangen und an das Lichtbringen der Geisteskinder, gute oder schlimme Umstände eben so vielen Einfluß wie bei den so leiblichen äußern, so seh dem Leser schon jest vertraut, daß Schiller seit der Albreise von Mannheim mit der Idee umging, ein bürgerliches Trauerspiel zu dichten, und er schon so weit im Plan desselben vorgerückt war, daß die Hauptmomente hell und bestimmt vor seinem Geiste standen. 15

Dieses Trauerspiel, das wir jest unter dem Namen Kabale und Liebe fennen, welches aber ursprünglich Louise Millerin hätte benannt werden jollen, wollte er mehr als einen Versuch unternehmen, ob er sich auch in die bürgerliche Sphäre herablassen könne, als daß er sich 20 öfters oder gar sür immer dieser Gattung hätte widmen wollen. Er dachte so eisrig darüber nach, daß in den nächsten vierzehn Tagen schon ein bedeutender Theil der Austritte niedergeschrieben war.

Am nächsten Morgen fragten die Reisenden auf der 25 Post nach, ob keine Briese für sie angelangt wären? Aber der Gang war sruchtlos, und da die Witterung trübe und regnerisch war, so mußte die Zustucht wieder zur Stude genommen werden. Um Nachmittag wurde auf der Post noch einmal angefragt, aber eben so vers 30 geblich wie in der Frühe.

Diese Verspätung deutete S. um so mehr als ein gutes Zeichen, indem der angesuchte Vetrag, entweder durch Bechsel oder durch den Postwagen übermacht werden müsse, was dann nothwendig einige Tage mehr erfordern 35 könne, als ein bloßer Brief. Er war seiner Sache so gewiß, daß er Schillern ersuchte, ihm seine in Mannheim

zurückgelassenen Sachen nach Frankfurt zu schicken, weil er dann, so wie die Hülfe von Baron Dalberg eintreffe, seine Mutter ersuchen wolle, ihm, außer dem, was er jest schon besitze, noch mehr zu senden, damit er von hier aus die Reise nach Hamburg sortsetzen könne. Schiller sagte dieses sehr gern zu, und versprach noch weiter, ihm auch von Meier, so wie von seinen andern Freunden Empsehlungs-briese zu verschaffen, indem ein junger Tonkünstler nie zu viele Bekanntschaften haben könne. Diese Hossinungen, die von beiden Seiten noch durch viele Zuthaten verschönert wurden, erheiterten den durch eine bessere Witterung besgünstigten Spaziergang, und störten auch Abends die Phantasie des Dichters so wenig, daß er sich derselben, im Jimmer aus= und abgehend, mehrere Stunden ganz ruhig überließ.

Den nächsten Morgen gingen die Reisenden schon um 9 Uhr aus, um die vielleicht in der Nacht an fie eingelaufenen Briefe abzuholen, die auch zu ihrer großen Freude wirklich eingetroffen waren. Sie eilten fo schnell 20 als möglich nach Haus, um den Inhalt derfelben ungestört besprechen zu können, und waren kaum an der Thüre ihrer Wohnung, als Schiller ichon das an Dr. Ritter überschriebene Paquet erbrochen hatte. Er fand mehrere Briefe von seinen Freunden in Stuttgart, die fehr vieles 25 über das außerordentliche Aufsehen meldeten, das fein Berschwinden veranlagt habe, ihm die größte Vorsicht wegen seines Ausenthalts anriethen, aber doch nicht das Mindeste aussprachen, woraus sich auf feindselige Absichten des Herzogs hätte schließen lassen. Alle diese Briefe 30 wurden gemeinschaftlich gelesen, weil ihr Inhalt beide betraf, und allerdings geeignet war, sie einzuschüchtern. Allein da fie in Sachsenhausen geborgen waren, so beruhigten sie sich um so leichter, da sie in dem Schreiben des Herrn Meier der anzenehmsten Nachricht entgegen 35 sahen. Schiller las dieses für sich allein, und blickte dann gedankenvoll durch das Fenfter, welches die Aussicht auf die Mainbrucke hatte. Er sprach lange fein Wort,

und es ließ sich nur aus seinen verdüsterten Augen, aus der veränderten Gesichtsfarbe schließen, daß Herr Meier nichts Erfreuliches gemeldet habe. Nur nach und nach kam es zur Sprache: daß Baron Dalberg keinen Borschuß leiste, weil Fiesco in dieser Gestalt für das Theater nicht brauchbar sen; daß die Umarbeitung erst geschehen sehn müsse, bevor er sich weiter erklären könne.

Diese niederschlagende Nachricht nußte dem edlen Jüngling um so unerwarteter seyn, je mehr er durch 10 die ihm von Baron Dalberg bezeugte Theilnahme, zu seiner Vitte und zur Hoffnung, daß sie erfüllt würde, berechtigt war. Um meisten mußte aber sein Ehrgeiz dadurch beleidigt seyn, daß er seine traurige Lage ganz unnützerweise enthüllt, und sich durch deren Darstellung 15 der Willfür dessenigen preisgegeben, von dem er mit

Recht Unterstützung erwartete.

Benige junge Männer würden sich in gleichen Umständen mit Mäßigfeit und Unftand über eine folche Ber= fagung ausgesprochen haben. Schiller aber bewieß auch 20 hierin fein reines, hohes Gemuth; benn er ließ nicht Die geringste Alage hören; fein hartes oder heftiges Bort fam über seine Lippen, ja nicht einmal eines Tadels würdigte er die erhaltene Antwort, so wenig er sich auch bor feinem jungeren Freunde hatte scheuen durfen, seinen 25 Unmuth auszulassen. Er fann alsobald nur darauf, wie er dennoch zu seinem Zweck gelangen könne, oder was zuerst gethan werden musse? Da die Hossinung geblieben war, daß, wenn Fiesco für das Theater brauchbar eingerichtet sen, derselbe angenommen und bezahlt würde, 30 oder, wenn dieses auch nicht der Fall wäre, doch das Stud in Druck gegeben, und dafür etwas eingenommen werden fonne, jo beschloß er in die Gegend von Mannheim zu gehen, weil es dort wohlfeiler als in Frankfurt zu leben sen, und auch um den Herren Schwan und Meier 35 nabe zu fenn, damit, wenn es auf die tieffte Stufe bes Mangels tommen follte, von diesen einige Sulfe erwartet

werden könne. Er wäre sogleich dahin aufgebrochen, allein man war noch an Frankfurt gebannt, denn bei jedem Griff in den Beutel war schon sein Boden erreicht, und die durch S. von seiner Mutter erbetene Beihülfe war noch nicht angelangt. Bis diese eintresse, mußte man hier außhalten, und um gegen die Möglichkeit, daß sie spät ankäme, oder vielleicht gar außbliebe, doch einigermaßen gedeckt zu sehn, entschloß sich Schiller ein ziemlich langes Gedicht, Teufel Amor betitelt, an einen Buch10 händler zu verkausen.

Dieses Gedicht, von dem sich der Berfasser dieses

nur noch folgender zwei Berfe:

"Süger Umor verweile "Im melodischen Flug"

nit Zuverlässisseit erinnert, war eines der vollkommensten, die Schiller bisher gemacht, und an schönen Vildern, Außedruck und Harmonie der Sprache, so hinreißend, daß er selbst — was bei seinen andern Arbeiten nicht oft einetras — ganz damit zusrieden schien, und seinen jungen Vreund mehrmals durch dessen Sorlesung erfreute. Leider ging es in den nächsten vier Wochen (wie der Leser später ersahren wird) mit noch andern Sachen, wahrescheinlich durch die Zerstreuung des Dichters selbst, in Verlust, indem sich in der von ihm herausgegebenen Sammlung seiner Gedichte keine Spur davon sindet, und das meiste davon der Vefanntmachung sast würdiger gewesen wäre, als einige Stücke auß seiner krühern Zeit.

Von dem Buchhändler kam Schiller aber ganz mißmuthig wieder zurück, indem er fünf und zwanzig Gulden
dafür verlangte, jener jedoch nur achtzehn geben wollte.
so benöthigt er aber auch dieser kleinen Summe war,
konnte er es doch nicht über sich gewinnen, diese Arbeit
unter dem einmal außgesprochenen Preise wegzugeben,
und zwar sowohl auß herzlicher Verachtung gegen alle
knickerei, als auch, weil er den Werth des Gedichtes selbst
nicht gering achtete. Endlich, nachdem der Reichthum der
geängstigten Freunde schon in kleine Scheidemünze sich

umgewandelt hatte, kamen den nächsten Tag auf dem Boit= magen die beicheibenen dreißig Gulden für S. an. ber auch, ohne das geringste Bedenken, für jett seinen Blan nach Hamburg aufgab, und bei Schillern blieb, um ihn nach seinem neuen Aufenthaltsorte zu begleiten. Dieser 5 schrieb noch am nämlichen Abend an Herrn Meier, daß er den nächsten Vormittag nach Mainz abgehen, am folgen= den Abend in Worms eintreffen werde, wo er auf der Bost Nachricht erwarte, wohin er sich zu begeben habe. um ihn zu sprechen, und den Ort zu bestimmen, in welchem 10 er sein Trauerspiel ruhig umarbeiten könne. Gleich den andern Morgen begaben fich die Reisenden auf das von Frankfurt nach Mainz täglich abgehende Marktschiff, mit welchem sie des Rachmittags bei guter Zeit in lettbenannter Stadt anlangten, dort sogleich in einem 15 Gasthofe das Wenige, was sie bei sich hatten, ab= leaten, und noch ausgingen, um den Dom und die Stadt zu besichtigen.

Am nächsten Tage verließen sie Mainz sehr früh, wo sie, die Favorite vorbei, den herrlichen Anblick des 20 Insammentressens vom Rhein- und Mainstrome bei der schönsten Morgenbeleuchtung genossen, und den ächt deutschen Eigensinn bewunderten, mit welchem beide Gewässer ihre Abneigung zur Vereinigung durch den scharfen Abschnitt

ihrer bläulichen und gelben Farben bezeichneten.

Da man auf den Albend in Worms eintreffen wollte, so mußten die Wanderer als ungeübte Fußgänger sich ziemlich anstrengen, um den neun Stunden langen Beg zurück zu legen. Als noch am Vormittag Nierenstein erreicht wurde, konnten beide der Versuchung nicht wider= 30 stehen, sich an dem in der Gegend wachsenden Bein, den sie nur aus den Lobeserhebungen der Dichter kannten, zu stärken, welches besonders Schiller, der von Mainz dis hieher nur wenige Worte gesprochen, sehr zu bedürsen schien. Sie traten in das zunächst am Rhein gelegene 35 Wirthshaus, und erhielten dort durch Vitten und Vorsstellungen einen Schoppen oder ein Viertelmaß von dem

besten ältesten Beine, ber sich im Keller fand, und der mit einem kleinen Thaler bezahlt werden mußte. Als Richtkenner edler Beine schien es ihnen, daß bei

Als Nichtkenner edler Weine schien, daß bei diesem Getränk, wie bei vielen berühmten Gegenständen, 5 der Ruf größer seh, als die Sache verdiene. Aber als sie ins Freie gelangten, als die Füße sich leichter hoben, der Sinn munterer wurde, die Jukunst ihre düstere Höben, der Sinn munterer wurde, die Jukunst ihre düstere Höben etwas lüstete, und man ihr mit mehr Muth als disher entgegen zu treten wagte, glaubten sie einen wahren dem edlen Weine volle Gerechtigkeit angedeihen. Dieser angenehme Justand erstreckte sich aber kaum über drei Stunden; denn so sest auch der Wille war, so sehr die Nothwendigkeit zur Gile antrieb, so konnte Schiller doch das anstrengende Gehen kaum bis in die Mitte des Nachmittags aushalten; was aber vorzüglich daher kommen mochte, weil er immer in Gedanken verloren war, und nichts so sehr ermüdet als tieses Nachdenken, wenn der Körper in Bewegung ist. Man entschloß sich daher eine Station weit zu sahren, wodurch es allein möglich war, daß Worms um neun Uhr Nachts erreicht wurde.

Am andern Morgen fand Schiller auf der Post einen Brief des Herrn Meier, worin dieser die Nachricht gab, daß er diesen Nachmittag mit seiner Frau in Oggers= 25 heim, in dem Gasthause zum Viehhof genannt, eintreffen wolle, wo er ihn zu sehen hofse, um weitere Abrede mit ihm nehmen zu können. Die Reisenden begaben sich um so ruhiger auf den Beg, als sie hofsen dursten, daß endlich aller Ungewißheit ein Ende sehn würde, und 30 trasen zur gesetzten Zeit in Oggersheim ein, wo sie auch schon Herrn und Madame Meier nebst zwei Verehrern des Dichters vorsanden.

Für Herrn Meier war es eine unangenehme, lästige Aufgabe dem jungen Manne, den er als Dichter und 35 Menschen gleich hoch achtete, die Ansichten des Baron Dalberg über Fiesco, und warum er sich in keinen Vorsichuß einlassen könne, auseinander zu sehen. Er wußte jedoch seinen Ausdrücken eine folche Wendung zu geben, daß sie feinen der beiden Gegenstände hart berührten, jondern alles jo gelind als natürlich darstellten. Auch gab er die Versicherung, daß Fiesco unbezweifelt an= genommen werde, sobald er um mehrere Scenen abgefürzt, 5 und der fünfte Act gang beendigt fen. Schiller benahm sich auch bei dieser Gelegenheit wahrhaft edel, und weit über das Gewöhnliche erhaben; denn fo fehr ihm, aus oben berührten Rücksichten, daran gelegen senn mußte den Breis seines Stückes schon jett zu haben, so fehr er 10 auch sein, in den Baron Dalberg gesetztes Vertrauen nur durch Austlüchte erwiedert fand, so sprach er doch kein Wort, das irgend eine Urt von Empfindlichkeit über die vereitelte Hoffnung hatte errathen laffen, oder als Wider= legung der über Fiesco gemachten Bemerkungen hatte 15 ausgelegt werden fonnen. Mit der freundlichen, mann= lichen Urt, die im Umgang ihm ganz gewöhnlich war, leitete er das Gespräch darauf hin, den Ort zu bestimmen, mo er sich einige Wochen, als so lange die Umarbeitung wohl dauern werde, ruhia und ohne Gefahr aufhalten 20 fönne. Aus vielen Ursachen wurde es am beiten besunden, wenn er hier in Dagersheim bleibe. Dieses fen nur eine fleine Stunde von Mannheim entfernt, er fonne, fo oft er es nöthig finde, des Abends in die Stadt tommen, und ware in der Nähe seiner Bekannten und Freunde 25 wenigstens nicht gang ohne Sulfe, wenn sich etwas Widriges ereignen follte.

Da die von Madame Meier den Reisenden eingeshändigten Briese aus Stuttgart noch immer von Gesahr der Austicserung sprachen, und die möglichste Verborgens soheit empfahlen, so wurde der Name Ritter, den Schiller bisher gesährt, in Toctor Schmidt umgewandelt, und er von den Anwesenden, in Gegenwart des herbeigerusenen Wirthes, alsogleich mit diesem Titel angeredet. Auch hier wurde der Betrag für Kost und Wohnung auf den Tag 35 bedungen, und Madame Meier ersucht, die in Mannheim gebliebenen Cosser und das Clavier den Reisenden übers

machen zu wollen. Der eintretende Abend schied die Gessellschaft. Die Freunde, nun wieder ganz auf sich einsgeschränkt, begaben sich auf has ihnen angewiesene Zimmer, wo sie aber nur ein einziges Bett vorsanden, mit dem sie sich begnügen mußten.

Da man die täglichen Roften des Aufenthaltes mußte, jo ließ sich leicht berechnen, daß die Baarschaft auf höchstens drei Wochen ausreichen könne, in welcher Schiller feine Arbeit zu beendigen hoffte. Allein es ließ fich leicht vor= 10 aussehen, daß dieses nicht der Fall senn würde, indem er viel zu fehr mit seinem neuen Trauerspiel beschäftigt war, und schon am ersten Abend in Oggersheim den Plan desselben aufzuzeichnen anfing. Gleich bei dem Entwurf deffelben hatte er sich vorgenommen, die vorkommenden 15 Charaftere den eigensten Persönlichkeiten der Mitglieder von der Mannheimer Buhne so anzupaffen, daß jedes nicht nur in seinem gewöhnlichen Rollenfache sich bewegen, sondern auch gang so, wie im wirklichen Leben zeigen könne. Im voraus schon ergötte er sich oft daran, wie Herr 20 Beil den Musikus Miller, jo recht naiv=drollig dar= stellen werde, und welche Wirkung jolche komische Auftritte gegen die darauf folgenden tragischen auf die Buschauer machen mußten. Da er die Berte Chakeipeare's nur gelefen, aber feines feiner Stucke hatte aufführen feben, 25 jo fonnte er auch noch nicht aus der Erfahrung wiffen, wie viele Runft von Seiten bes Darftellers dazu gehöre, um folden Contraften das Echarfe, das Grelle gu be= nehmen, und wie klein die Angahl derer im Publicum ift, welche die große Ginsicht des Dichters, oder die Gelbst= 30 verläugnung des Schauspielers zu würdigen verstehen.

Er war so eisrig beschäftigt alles das niederzuschreiben, was er bis jest darüber in Gedanken entworsen hatte, daß er während ganzer acht Tage nur auf Minuten das Jimmer verließ. Die langen Herbstabende wußte er für 35 sein Nachdenken auf eine Art zu benüßen, die demselben eben so förderlich, als für ihn angenehm war. Denn schon in Stuttgart ließ sich immer wahrnehmen, daß er

durch Anhören trauriger oder lebhafter Musik außer sich selbst versett wurde, und daß es nichts weniger als viele Runit erforderte, durch paffendes Spiel auf dem Clavier, alle Affecte in ihm aufzureizen. Nun mit einer Arbeit beschäftigt, welche das Gefühl auf die schmerzhafteste Art 5 erschüttern sollte, konnte ihm nichts erwünschter senn, als in feiner Bohnung das Mittel zu befigen, das feine Begeisterung unterhalten, oder das Zuströmen von Gedanken erleichtern fönne.

Er machte daher meistens schon bei dem Mittagtische 10 mit der bescheidensten Butraulichkeit die Frage an S .: "Werden Sie nicht heute Abend wieder Clavier svielen?" - Benn nun die Dämmerung eintrat, wurde sein Bunich erfüllt, mährend dem er im Zimmer, das oft bloß durch das Mondlicht beleuchtet war, mehrere Stunden auf= und 15 abaina, und nicht selten in unvernehmliche, begeisterte Laute ausbrach.

Auf diese Art verflossen einige Wochen, bis er dazu gelangte, über Die bei Fiesco zu treffenden Beränderungen mit einigem Ernste nachzudenken; denn jo lang er sich 20 bon den Hauptsachen seiner neuen Arbeit nicht loswinden konnte, jo lange dieje nicht entichieden vor ihm lagen, fo lang er die Angaht der vorfommenden Personen, und wie fie verwendet werden sollten, nicht bestimmt hatte, war auch feine innere Rube möglich. 25

Erst nachdem er hierüber in Gewißheit war, fonnte er die Anordnungen in dem frühern Trauersviel beginnen, wobei er aber dennoch den Ausgang deffelben vorläufig unentschieden laffen mußte. Daß Diefer Ausgang nicht fo senn dürfe, wie er durch die Geschichte angegeben wird, 30 wo ihn ein unglücklicher Zufall herbeiführt, blieb für immer ausgemacht. Daß er tragisch, daß er der Bürde des Bangen angemeffen jenn muffe, war eben jo unzweifelhaft. Mur blieb die schwierige Frage zu lösen, wie, durch wen, oder auf welche Urt das Ende herbeiguführen 35 fen? Schiller konnte hierüber jo wenig mit fich einig werden, daß er fich pornahm, alles Frühere vorher aus=

zuarbeiten, die Katastrophe durch nichts errathen zu sassen, und obige Zweifel, erst wenn das Uebrige fertig wäre,

zulett zu entscheiden.

Beinahe ein Monat war verslossen, und Fiesco noch immer nicht vollendet; ja wäre der Dichter nicht gezwungen gewesen, Alles zu versuchen, um sich aus seiner Berlegensheit zu retten, so wäre dieses Stück sicher erst dann umsgearbeitet worden, wenn er das bürgerliche Trauerspiel ganz fertig vor sich gesehen hätte.

Nur diejenigen, welche nicht selbst Fähigkeit zu Arbeiten haben, wobei Begeisterung und Einbildungskraft beinahe außschließend thätig sehn müssen, können diese Unentzichlossend thätig sehn müssen, können diese Unentzichlossendet, diese Zögerungen Schillers eines Tadels würdig sinden. Zu Werken des ruhigen Verstandes, der falten Ueberlegung läßt sich der Geist leichter beherrschen, sogar östers nöthigen; da im Gegentheil Dichter oder Künstler auf den Augenblick warten müssen, wo ihnen die Muserscheint, und diese, so freigebig sie auch gegen ihre Lieblinge ist, sich doch alsobald mit Sprödigkeit wegwendet, wenn die dargebotenen Gaben nicht augenblicklich erhascht werden. Aus diesen Gründen lassen sich bei einem Jüngling, dessen Trieb zur Dichtung so vorherrschend ist, daß alle übrigen Eigenschaften bloß diesem zu dienen bestimmt sind, Ideen, die sein Inneres aufgeregt haben, so wenig adwehren, daß, wenn er es auch versuchen wollte, sie doch immerdar den Hintergrund seiner Gedanken bilden würden, und er nicht früher zur Ruhe gelangen könnte, dis er nicht wenigstens die Zeichnung entworsen hätte.

Daß Schiller unter diesen Hochbegünstigten Apollo's so einer der vorzüglichsten war, dasür spricht jede Zeile, die er niederschrieb. Aber auch ungerechnet die Verhinderungen, welche ihm sein eigenes Talent in den Weg brachte, fonnte die Ursache, wegen welcher er den Fiesco gerade jetzt beendigen mußte, für ihn nichts weniger als ers freulich sehn. Denn so hoch er die Gaben des Himmels achtete, so gleichgültig war er gegen diesenigen, welche die Erde bietet, und es war gewiß nicht ermunternd, zur

Erwerbung der letteren sich gezwungen zu wissen. Der Aufenthalt in Oggersheim war in dem feuchten, trüben

Octobermonat gleichfalls nicht erheiternd.

Mochten auch die nach Mannheim und Frankenthal führenden Pappelalleen anfangs recht hübsch aussehen, so 5 fand man doch bald, daß sie nur darum angepflanzt senen, um die flache, kahle, sandige Gegend zu versbergen; daher waren die Reisenden um so früher an der mageren Aussicht gesättigt, als sie von zarter Jugend an an die üppigen Umgebungen von Ludwigsburg und Stutts 10 gart gewöhnt waren, wo, besonders bei letzterer Stadt, überall Gebirge das Aug erfreuen, oder schon die ersten Schritte aus den Stadtthoren in Gärten oder gut ges

pflegte Weinberge führen.

Im Saufe felbst mar der Wirth von rauber, harter 13 Gemüthsart, welche feine Frau und Tochter, die fehr fanft und freundlich maren, öfters auf die heftiafte Urt em= vfinden mußten. Nur der Kaufmann bes Orts mar ein Mann, mit dem fich über mancherlei Begenstände iprechen ließ, da er ein sehr großer Freund von Büchern, und, 20 zu seinem nicht geringen Nachtheil, ein mahrhaft ausübender Philosoph war. Wollte Schiller mit Meier oder Beren Schwan sich unterreden, jo konnte er nur um die Zeit der Dämmerung in die Stadt gehen, wo er dann über Racht bleiben mußte, und erft bei Anbruch des Tages 25 zurückfehren fonnte. E. mar, was diefen Umitand betraf, viel freier, weil er für sich teine Gefahr zu befürchten glaubte. Er mar manchen halben Tag dajelbit, um Befanntschaften augufnüpfen, die ihm in der Folge sehr nüglich wurden. 90

Der October nahte sich seinem Ende, und mit diesem auch die Baarschaft, welche beide mit hieher gebracht hatten. Es blieb kein anderes Mittel, als daß S. noch einmal nach Hause schrieb und seine Mutter bat ihm den Rest des ihm nach Hamburg be- 85 stimmten Reisegeldes hieher zu schieben, indem er wahrscheinlich genöthigt sehn werde in Mannheim zu bleiben,

wenn sich das Schicksal Schillers nicht so vollständig versbessere, als beide erwarteten.

Endlich war in den ersten Tagen des Novembers das Trauerspiel Fiesco für das Theater umgearbeitet, 5 und ihm der Schluß gegeben worden, melder der Beschichte, der Wahrscheinlichkeit am angemessensten schien. Man barf glauben, daß die letten Scenen dem Dichter weit mehr Nachdenken tosteten, als das ganze übrige Stück, und daß er den begangenen Fehler, die Urt des 10 Schlusses nicht genau vorher bestimmt zu haben, mit großer Mühe gut zu machen suchen mußte. Aber in welchen unruhigen Umständen befand sich der ungläckliche Jüngling, als er dieses Trauerspiel entwarf! Und wie war die jetige Zeit beschaffen, in welcher er ein Werk 15 ausführen sollte, zu dem die ruhigste, heiterste Stimmung erfordert wird, die durch keine Bedrückung des täglichen Lebens, feine Beangstigung wegen ber Bufunft gestort werden darf, wenn die Arbeit zur Vollkommenheit gebracht werden foll! Seine lebhafte, fuhne Phantafie, fonft immer 20 gewöhnt sich mit den Schwingen des Adlers in den höchsten Regionen zu wiegen, wie stark war diese von der traurigen Gegenwart niedergehalten! mit welchen schweren bleiernen Gewichten zu dem Gemeinen, Riedrigen des Lebens herab gezogen! - In den verfloffenen neun Sahren durfte er 25 seinem leidenschaftlichen Sang zur Dichtkunft nur ver= stohlenerweise einige Minuten, höchstens Stunden opfern; denn er mußte Studien treiben und Geschäfte verrichten, die mit seinen Reigungen, seinem mit poetischen Bilbern überfüllten Geift in dem harteften Widerspruch ftanden; 30 und es gehörten so reiche Anlagen wie er besaß dazu, um über die vielen stets sich erneuernden Kampfe nicht in Wahnsinn zu verfallen, so wie sein weiches, zartes Gemüth, um fich allen Anforderungen zu fügen. Ohne eigene Er= fahrung hätte er in späterer Zeit seinen poetischen Lebens= 35 lauf in der herrlichen Dichtung "Begasus im Joche" un= möglich so getreu darstellen, so natürlich zeichnen können, daß derjenige, der mit feinen Berhaltniffen vertraut mar.

recht wohl die Borfälle deuten kann, auf die es sich bezieht. Laßt uns den Dichter wegen der Mängel, die sich in Fiesco, in Cabale und Liebe finden, nicht tadeln; vielmehr verdient es die höchste Bewunderung, daß er bei den ungünstigsten äußern Umständen die Kräfte seines Talentes snoch so weit bemeistern konnte, um zwei Werke zu liesern, denen, um ihrer vielen und großen Schönheiten willen, die späte Nachwelt noch ihre Achtung nicht versagen wird.

Mit weit mehr Nuhe und Zufriedenheit als früher begab sich Schiller nach der Stadt, um Herrn Meier das 10 fertige und ins Reine geschriebene Manuscript einzushändigen. Da er alles geleistet, was der Gegenstand zusließ, oder von dem er hoffen konnte, daß es den Wünschen des Baron Dalberg so wie zugleich den Forderungen der Bühne angemessen sen, so glaubte er auch, daß seine 15 Bedrängnisse bald beendigt sehn würden, und er das Leben auf einige Zeit mit frohem Muthe werde genießen können. Es verging jedoch eine ganze Woche, ohne daß der Dichter eine Antwort erhielt, die ihm doch auf die nächsten Tage zugesagt worden. Um der Ungewißheit 20 ein Ende zu machen, entschloß er sich an Baron Dalberg zu schreiben, und sich noch einmal zu Herrn Meier zu begeben, um eine Ausfunst über das, was er erwarten könne, zu erhalten.

Es war gegen die Mitte Novembers, als Schiller 25 und S. des Abends bei Herrn Meier eintraten, und diesen nebst seiner Gattin in größter Bestürzung fanden, weil kaum vor einer Stunde ein würtembergischer Dssieier bei ihnen gewesen seh, der sich angelegentlich nach Schillern erfundigt habe. Herr Meier hatte nichts gewisser vers 30 muthet, als daß dieser Dssieier den Auftrag habe, Schillern zu verhasten, und demzusolge betheuert, daß er nicht wisse, wo dieser sich gegenwärtig befinde. Während dieser Erstärung klingelte die Hausthür, und man wußte in der Eile nichts Bessers zu thun, als Schiller mit S. in einem 35 Cabinet, das eine Tapetenthüre hatte, zu verbergen. Der Eintretende war ein Bekannter vom Hause, der gleichs

falls voll Bestürzung aussagte: er habe den Officier auf dem Kaffeehause gesprochen, der nicht nur bei ihm, sondern auch bei mehreren Anwesenden sehr sorgfältig nach Schillern gefragt habe; allein, er seinerseits habe versichert, daß der Unsenthalt desselben seht ganz unbekannt wäre, indem er schon vor zwei Monaten nach Sachsen abgereis't sen. Die Gestüchteten kamen aus ihrem Versteck hervor, um die Unisorms-Ausschläge und das Persönliche des Officiers zu erforschen, weil es vielleicht auch einer von den Bekannten 10 Schillers seyn konnte; allein die Angaben über alles waren so abweichend, daß man unmöglich auf eine bestimmte Person rathen konnte. Noch einigemal wiedersholte sich dieselbe Scene durch neu Ankommende, die mit den Andern voller Aengstlichkeit um die beiden Freunde 15 waren, weil diese mit Sicherheit weder in der Stadt übernachten, noch auch nach Oggersheim zurückgehen konnten.

Wie aber der seine, gewandte Sinn des zarteren Geschlechtes allezeit noch Auswege findet, um Verlegenheiten 20 zu entwirren, wenn die Männer — immer gewohnt nur starke Mittel anzuwenden — nicht mehr Nath zu schaffen wissen, so wurde auch jest von einem schönen Munde ganz unerwartet das Mittel zur Rettung ausgesprochen. Madame Eurioni (mit Dank sen heute noch ihr Name 25 genannt) erbot sich, Schillern und S. in dem Palais des Prinzen von Baden, über welches sie Aufsicht und Vollsmacht hatte, nicht nur sür heute, sondern so lange zu verbergen, als noch eine Versolgung zu befürchten wäre. Dieses mit der anmuthigsten Güte gemachte Anerbieten, wurde mit um so lebhafterer Erkenntlichkeit aufgenommen, da man daselbst am leichtesten unerkannt sehn konnte, und sich auch niemand, in der Absicht um jemand zu verhaften, in dieses Palais hätte wagen dürsen. Auf der Stelle wurden die nöthigen Anstalten zur Aufnahme 35 der versolgt Geglaubten getrossen, und sie dann sogleich dahin geleitet. Herr Meier hatte versprochen, am nächsten Morgen zum ersten Secretär des Ministers Grasen von

Oberndorf zu gehen, um diesen, da er ihn sehr gut kenne, zu fragen, ob der Officier in Aufträgen an das Gouvernement

hier gewesen sen?

Das Zimmer, welches den beiden Freunden als Zu= flucht angewiesen worden, war sehr schön und geschmackvoll, 5 mit Nothwendigem so wie Ueberflüssigem ausgestattet. Unter den gablreichen Rupferstichen, mit denen die Bande behangen waren, befanden sich auch die zwölf Schlachten Alexanders, von Lebrun, welche den Betrachtenden bis spät in die Racht die angenehmste Unterhaltung ge= 10 währten. Gegen gehn Uhr des andern Morgens magte sich S. aus dem Balais, um sich zu Herrn Meier zu begeben, und zu vernehmen, ob etwas zu befürchten fen? Diesen aber hatten seine eigenen Sorgen ichon in aller Frühe zu dem Secretar des Ministers getrieben, bon 15 bem er die Bersicherung erhielt, daß der Officier feine Aufträge an Graf Oberndorf gehabt, und fich auch aus bem Meldzettel des Gastwirths ergebe, daß er ichon gestern Abend um sieben Uhr abgereif't sen. Nach einigen turzen Besuchen begab sich S. sogleich zu Schillern, um 20 ihm diese beruhigende Kunde zu überbringen, und ihn aus feinem schönen Gefängniß zu befreien, welches er auch sogleich verließ, um sich zu Herrn Meier zu verfügen.

Hier wurde nun die unsichere Lage des Dichters umständlich besprochen, welche der unnügen Angst von 25 gestern ungeachtet, eben so gesährlich für ihn selbst, als für jeden, der Antheil an ihm nahm, beunruhigend schien. Schiller mußte zugeben, daß er für jett nicht in Mannschiller mußte zugeben, daß er für jett nicht in Mannschim verweilen könne, so willkommen es ihm auch gewesen wäre, für das Theater wirksam zu senn, und zugleich 30 durch Anschauung der aufgesührten Stücke seine Einsicht in das Mechanische der Bühne zu erweitern. Daher wurde mit allgemeiner Zustimmung seiner Freunde von ihm beschlossen, daß, sobald die Annahme seines Fieseo entschieden sen, er sich sogleich nach Sachsen begeben 35 wolle. Daß er, aller etwa anzustellenden Nachsorschungen ungeachtet, daselbst einen sichern, von allen Sorgen

befreiten Aufenthalt finden könne, dafür hatte er glücklicherweise schon in Stuttgart Anstalten getroffen. Frau
von Wolzogen, die ihn sehr hoch achtete, und deren Söhne
mit ihm zugleich in der Akademie erzogen worden, hatte
5 ihm, als er ihr nach seinem Arrest den Vorsat von
Stuttgart entsliehen zu wollen vertraute, seierlich zugesagt,
ihn auf ihrem in der Nähe von Meiningen liegenden
Gute — Vauerbach — so lange wohnen und mit allem
Röthigen versehen zu lassen, als er von dem Herzog eine
10 Versolgung zu befürchten habe. Dieses, in einer guten
Stunde erhaltene Versprechen wollte setzt Schiller benüßen,
und schrieb sogleich an diese Dame nach Stuttgart, wo
sie sich aufhielt, um die nöthigen Vollmachten, damit er
in Vauerbach ausgenommen werde.

15 Gegen Ende Rovembers erfolgte endlich die Entsicheidung des Baron Dalberg über Fiesco, welche ganz kurz besagte: "Daß dieses Trauerspiel auch in der vorliegenden Umarbeitung nicht brauchbar sen, folglich dasselbe auch nicht angenommen, oder

20 etwas dafür vergütet werden tonne."

So zerschmetternd fur Schiller ein Ausspruch fenn mußte, der die Hoffnung, das qualende, seine schönsten Augenblicke verpestende Gespenft einer faum des Ramens werthen Schuld von fich zu entfernen, auf lange Beit 25 zerriß - so sehr er es auch bereute, daß er sich durch täuschende Versprechungen, durch schmeichelnde, leere, glatte, hoble Worte hatte aufreigen laffen, von Stuttgart zu ent= fliehen - so ungewöhnlich es ihm scheinen mochte, daß man ihn gur Umarbeitung feines Studes verleitet, Die 30 ihm nabe an zwei Monate Zeit gekostet, all sein Geld aufzehrte, und ihn noch in neue Schulden verfette, ohne ihn auf eine entsprechende Urt dafür zu entschädigen, oder auch nur anzugeben, worin denn die Unbrauchbar= teit dieses Trauerspiels bestehe - so fehr dieses 35 alles sein großmüthiges Herz zernagte, so war er bennoch viel zu edel, viel zu ftolz, als daß er fein Befühl für eine folche Behandlung hatte errathen laffen. Er begnügte sich gegen Herrn Meier, der ihm diese abweisende Ent= scheidung einhändigen mußte, zu äußern: er habe es iehr zu bedauern, daß er nicht icon von Frant=

furt aus nach Sachsen gereif't fen.

Um jedoch den Leser zu versichern, daß die Mit= 5 glieder des Theater=Ausschuffes, benen Fiesco zur Brufung vorgelegt worden, die Meinung ihres Chefs nicht völlig theilten, werde schon jett das Botum eines derfelben, das Schiller ein Jahr später in dem Protocoll des Theaters fand, angeführt.

"Obwohl dieses Stud für das Theater noch Einiges zu wünschen laffe, auch der Schluß deffelben nicht die gehörige Wirkung zu versprechen scheine, so sen dennoch Die Schönheit und Wahrheit der Dichtung von jo aus= gezeichneter Größe, daß die Intendanz hiemit ersucht werde, 15 dem Berfasser als Beweiß der Anerkennung seiner außer= ordentlichen Verdienste, eine Gratification von acht Louis'dor verabfolgen zu laffen."

Unterzeichnet war:

Fifland.

20

Allein Se. Ercellenz Freiherr von Dalberg fonnten Diesem Gutachten, das noch heute Jffland die größte Chre bringt, ihren Beifall nicht schenken, sondern entließen ben Dichter eben jo leer in Borje und Soffnung aus Mannheim, wie er vor zwei Monaten daselbst ange= 25 fommen war.

Das Nächste, das Einzige und Lette, was nun zu thun war, unternahm Schiller fogleich, indem er zu herrn Schwan ging, und ihm Fiesco für den Druck anbot. Herr Edwan, der als Gelehrter und Buchhändler den 30 Ruf eines portrefflichen Mannes mit vollem Rechte genoß, übernahm biefes Stud mit großer Bereitwillig: feit, und bedauerte nur, als er es durchlesen, daß er die vortreffliche Dichtung nicht höher, als den ge= druckten Bogen mit einem Louisd'or honoriren konne, 35 da ihm durch die überall lauernden Rachdrucker

fein anderer Gewinn übrig bleibe, als den er von dem ersten Berkauf ziehe.

Bas Schillern aber unter allen diesen Biderwärtig= feiten am Schmerglichsten fiel, war der Bedanke, daß er 5 seinen Freund S. in sein boses Schickfal mit verflochten, indem dieser all das Geld, das er zu der vorgehabten Reise nach Samburg hatte verwenden follen, in der Hoffnung, daß der Dichter in Mannheim reichliche Unter= ftugung finden muffe, aufgeopfert hatte, und nun an 10 keinen Ersatz zu denken war. Schon im August hätte S. nach Wien reisen sollen, wo ihn eine Aufnahme er= wartete, die ihn zwar jeder Sorge für feine Bedürfniffe überhoben, aber in seiner Runft nicht weiter gefördert hätte. Er zog es also vor, seine jungen Jahre nicht 15 müßig zu vergeuden, sondern lieber nach Hamburg zu gehen, um, wenn es auch mit den größten Entbehrungen geschehen müßte, sich in der Musik so viel als möglich auszubilden; worin ihm auch Schiller, dem er diese Sache schon früher vertraut hatte, vollkommen beiftimmte. Nun 20 konnte S. weder in den einen noch in den andern Ort gelangen, indem seine Mutter nicht wohlhabend genug war, um ihm fogleich wieder neue Sulfe zufommen zu laffen. Nach allen Meinungen schien es das Beste zu fenn, daß er vor der Hand in Mannheim bleibe, weil noch mehrere 25 Mitglieder der furfürstlichen Capelle daselbst wohnten. beren Unterricht oder Beispiel er benüten konnte, mogu die Herren Schwan, Meier und feine Freunde alles bei= zutragen versprachen. S. ergab sich in das, was vorläufig nicht zu ändern war, viel williger, als daß er jett schon 30 in die Stadt ziehen und Schillern noch acht bis zehn Tage in Oggersheim allein laffen follte. Allein es mußte fenn. Beide hatten fich aufgezehrt; im Gafthof mar es zu theuer, und ihre Noth war schon so groß geworden, daß der Dichter seine Uhr verkaufen mußte, um nicht zu 35 vieles schuldig zu bleiben. Die letten vierzehn Tage mußte man aber dennoch auf Borg leben, wo man dann auf der schwarzen Wirthstafel recht fäuberlich mit

Kreide geschrieben sehen konnte, was die Herren Schmidt und Wolf täglich verbraucht hatten.

Der arme Dichter erhielt für Fiesco gerade so viel, um besagte Kreidenstriche auslöschen zu lassen, um einige unentbehrliche Sachen für den Winter anzuschaffen, und 5 um seine Reise bis Bauerbach ohne Furcht vor neuem Mangel bestreiten zu können. Der Antritt dieser Reise war auf den letzten November bestimmt. Da Schiller mit dem Postwagen über Frankfurt, Gelnhausen z. nach Meiningen gehen, sich aber auf der Post in Mannheim wicht zeigen wollte, so kam Hr. Meier mit ihm überein, ihn mit S. und einigen Freunden in Tggersheim abzusholen, und von da nach Worms zu bringen, wo er dann den nächsten Tag mit dem Postwagen absahren könne.

Un dem bestimmten Tage fuhren die Freunde nach 15 Oggersheim, wo fie Schiller gerade beschäftigt fanden. feine wenige Baiche, feine Aleidungsstücke, einige Bücher und Schriften in einen großen Mantelfact zu packen. Bei einer Flasche Bein, die er reichen ließ, wurde alles be= fprochen, mas ihn über die Zufunft beruhigen, oder seine 20 Munterfeit befördern fonnte. Allein bei ihm war dieß gar nicht so nöthig, als wohl bei den meisten Menschen, benen ihre Hoffnungen fehlichlagen, der Fall ift. Nur Die Erwartung, die Ungewißheit einer Sache, hatte für fein Gemuth etwas Unangenehmes, Beunruhigendes. So 25 wie aber einmal die Entscheidung eingetreten war, zeigte er all den Muth, den ein wackerer Mann braucht, um Herr über sich zu bleiben. Er übte — mas wenige Dichter thun - feine ausgesprochenen Grundfate redlich aus, und befolgte den Borfat des Carl Moor "die Qual 30 erlahme an meinem Stolze" bei Umftanden, in welchen jeden Andern die Araft verlaffen batte.

Von Oggersheim brach die Gesellschaft bei einer starken Kälte und tiefliegendem Schnee nach Worms auf, wo sie gerade noch zur rechten Zeit ankam, um in dem 35 Posthause, wo sie abgestiegen waren, von einer wandernden Truppe, Ariadne auf Naros spielen zu sehen. Daß

die Aufführung eben so ärmlich als lächerlich seyn mußte, ergibt sich schon daraus, daß an dem Schiffe, welches den Theseus abzuholen erschien, zwei Kanonen gemalt waren, und daß der Donner, durch welchen Ariadne vom Felsen geschleudert wird, mittelst eines Sackes voll Kartosseln, die man in einen großen Zuber ausschüttete, hervorgebracht wurde. Meier und seine Freunde sanden hier eine reiche Ernte für ihre Lust alles zu belachen und zu verspotten. Schiller aber sah mit ernstem, tiesen Blick, und so ganz in sich verloren auf das Theater, als ob er nie etwas Nehnliches gesehen hätte, oder es zum Leztenmal sehen sollte. Auch nach beendigtem Melodram konnten die Bemerkungen der Andern ihm kaum ein Lächeln entlocken; denn man sah es ihm an, daß er nicht gerne aus der 15 Stimmung trete, die sich seiner bemächtigt hatte.

Das Nachtessen, bei dem auch Liebfrauenmilch nicht fehlte, machten ihn jedoch etwas heiterer, so daß man endlich ganz wohlgemuth aufbrechen konnte, um nach Mannheim zurückzukehren, und dem Allen werth gewordenen 20 Dichter das Lebewohl zu sagen. Weier und die Andern schieden sehr unbefangen und redselig.

Allein was konnten Schiller und sein Freund sich sagen? — kein Wort kam über ihre Lippen — keine Umsarmung wurde gewechselt; aber ein starker, lang dauernder Händedruck war bedeutender als alles, was sie hätten aussprechen können!

Die zahlreich verslossenen Jahre konnten jedoch bei dem Freunde die wehmüthige Erinnerung an diesen Abschied nicht auslöschen; und noch heute erfüllt es ihn mit Trauer, wenn er an den Augenblick zurückbenkt, in welchem er ein wahrhaft königliches Herz, Deutschlands edelsten Dichter, allein und im Unglück hatte zurücklassen mussen!

Die außerorbentlich strenge Kälte, welche in den ersten Tagen des Decembers herrschte, ließ um so weniger für 25 den Dichter eine angenehme Reise erwarten, da er ohne schüßende Kleidung, nur mit einem leichten Ueberrocke vers sehen, einige Tage und Rächte auf dem Postwagen zus bringen mußte, deffen (damaliger) Schneckengang, felbit in einer beffern Sahreszeit, Die Stunden zu Tagen ausdehnte.

Seine Freunde beklagten ihn fehr, und ihre gu fpat erwachte Gutmuthiakeit erinnerte sich jett an manches 5 Entbehrliche, womit ihm die rauhe Witterung weniger empfindlich hätte gemacht werden fonnen; und jemehr die Mittel hierzu sich fanden, um so ernstlicher wurde bedauert, daß man nicht früher daran gedacht, oder deßhalb ge= mahnt worden. 71)

Eben fo natürlich war es auch, daß diefelben Menschen, welchen die Versprechungen, die Schillern gemacht worden, bekannt waren, und die ihm die Hoffnung, daß sie erfüllt würden, ganz unbezweifelt darstellten, jest auch ihren scharfen Tadel über seine Klucht äußerten, und solche für eben so 15 leichtfinnig als unbegreiflich erflärten.

Daß er, um dem bisber erlittenen, unerträglichen Awange zu entgehen, das Leußerste gewagt - daß er durchaus nicht Arzt, sondern Dichter senn wollte - daß er, um fich dem fo reigend icheinenden Stande mit ganger 20 Rraft widmen zu konnen, eine fehr fummerliche Befoldung aufgeben konnte, ichien eben jo unüberlegt, als es wenige Renntniß der Welt und ihrer Verhältniffe anzeigte.

Man berechnete jorgfältig den Reichthum berühmter Alerzte, und verglich damit die Einfünfte deutscher Dichter, 25 die, wenn sie auch den größten Ruhm sich erworben, den= noch in einer Lage waren, welche man wahrhaft ärmlich nennen fonnte.

Auch fürchtete man, daß die Erwartungen, die Schiller durch sein erstes Schauspiel erregt, viel zu groß wären, 30 als daß er dieselben durch nachfolgende Werke befriedigen, oder seine Kräfte in gleicher Sohe erhalten konnte.

Der einzige, aber auch fehr warme Bertheibiger unseres Dichters war Affland, ber, ben Beruf zum Schauspieler in sich fühlend, in noch jungen Jahren, bloß mit 35 etlichen Thalern in der Tasche, und nur mit den am Leibe tragenden Aleidungsstücken versehen, seinem wohlhabenden

Bater entfloh, um sich zu Ethoff zu begeben, und in dessen Schule zu vilden. Istland allein wußte die Lage Schillers gehörig zu würdigen, indem er aus eigener Erfahrung beurtheilen konnte, wie unerträglich es ist, ein hervorsstechendes, angebornes Talent unterdrücken, die herrlichsten Gaben vermodern lassen zu müssen, und nur das gemeine Alltägliche thun zu sollen, oder gar durch Zwang zu dessen Ausübung angehalten zu werden. Nicht nur gab er dem muthigen Entschlusse Schillers seinen völligen wesigalt, sondern machte auch mit dem ihm reichlich zu Gebot stehenden Bize, den Kleinmuth derer lächerlich, die es sür ein Unglück halten, einige Weilen zu Fuß reisen zu müssen, oder zur gewohnten Stunde keinen wohlbesetzten Tisch zu sinden. Seine tressenden Bemerkungen ließen die Verhältnisse des Tichters in einem mehr heiteren Lichte erscheinen. Vorläusig konnte man sich in so sern beruhigen, als er doch auf einige Zeit wenigstens gegen Mangel oder Verfolgungen gesichert war.

Nur wurde nicht mit Unrecht bezweiselt, ob seine 20 dramatischen Arbeiten in gänzlicher Abgeschiedenheit gesördert werden könnten, oder ob sein Geist, von allem erheiternden Umgang abgeschnitten, und bei Entbehrung der nöthigen Bücher nicht in kurzer Zeit abgestumpst würde? Sein tieses Gesühl, seine frische, jugendliche Kraft, ließen 25 letzteres zwar nicht so bald besürchten: indessen vereinigten sich doch alle Wünsche dahin, daß ein glücklicher Zusall eintreten, und für ihn die günstigsten Umstände herbeisführen möchte.

Seine Freunde waren auf die Nachrichten von seiner 30 Ankunft sehr gespannt, und wurden durch nachstehenden Brief an S. vollkommen beruhigt.

Bauerbach, den 8 December. 1782.

## Liebster Freund!

Endlich bin ich hier, glücklich und vergnügt, daß ich 35 einmal am Ufer bin. Ich traf alles noch über meine Bünsche: feine Bedürfnisse ängstigen mich mehr, fein Querftrich von außen soll meine dichterischen Träume, meine idealischen Täuschungen stören.

Das Haus meiner Wolzogen ist ein recht hübsches und artiges Gebäude, wo ich die Stadt gar nicht vermisse. Ich habe alle Bequemlichkeit, Kost, Bedienung, Wäsche, 5 Feuerung, und alle diese Sachen werden von den Leuten des Dorfes auf das Vollkommenste und Willigste besorgt. Ich kam Abends hieher — Sie müssen wissen, daß es von Frankfurt auß 45 Stunden hieher war — zeigte meine Briese auf, und wurde seierlich in die Wohnung 10 der Herrschaft abgeholt, wo man alles aufgepußt, einsgeheizt, und schon Betten hergeschafft hatte. Gegenwärtig kann und will ich keine Vekanntschaften machen, weil ich entsehlich viel zu arbeiten habe. Die Ostermesse mag sich Ungst darauf sehn lassen.

Schreiben Sie nur doch, wo Sie gesonnen sind zu bleiben. Halten Sie sich, wenn Sie zu Mannheim bleiben, nur immer fleißig an Schwan, Meier und meine Freunde. Besser Sie bleiben aber nicht dort, und verfolgen ihren ersten Anschlag, der mir immer der ver= 20

nünftigste schien.

Was Sie thun, lieber Freund, behalten Sie diese praktische Wahrheit vor Augen, die Ihren unersahrnen Freund nur zu viel gefostet hat: Wenn man die Menschen braucht, so nuß man ein S.....t werden, oder sich 25 ihnen unentbehrlich machen. Gines von beiden, oder man sinkt unter.

Wenn Sie Ursache hätten, nicht nach Wien zu gehen, so könnte ich Ihnen allenfalls einen anderen Ausweg ans rathen, der mir von mehreren Seiten besehen, nicht gar 30 verwerslich scheint. Sie sind jung, weit genug in Ihrer Aunst, um brauchbar zu sehn, halten Sie sich an einen Meister in einer großen Stadt, von dem Sie wissen, daß er viele Geschäfte hat, lassen Sie sich auch zu dem Handswertsmäßigen ihrer Aunst herab, machen Sie sich ihm 35 nüglich, so sinden Sie erstlich Gelegenheit den Mann zu studiren, sinden Brod, und wenn Sie weggehen Empsehlung.

Der große Titian war Raphaels Farbenreiber. Weit gefehlt, daß ihm das schimpflich ware, macht es jeinem Namen nur desto größere Ehre.

Empfehlen Sie mich bei Schwan, Meier, Crang, 5 Gern, Derain, dem Stein'schen Hause, auch auf dem Bieh= hof. Schreiben Sie mir, was sich von dem Officier, der

mich aufsuchte, bestätigt hat. Noch etwas: bei dem neulichen schnellen Aufbruche von Oggerscheim haben wir beide vergessen, die Zeche im 10 Viehhof zu bezahlen. Ich will nicht haben, daß Sie in Schaden dabei kommen. Sie werden also, weil das Geld zu wenig beträgt, um 65 Stunden geschickt zu werden, eine Unweisung dafür und für andere ausgelegte Kleinig= feiten an Schwan bekommen, ber mir, weil Fiesco gewiß 15 mehr als 10 Bogen start wird, noch Geld herauszahlen wird. Jest muß ich eilen, das ist bereits der 5te Brief, und wenigstens noch so viel hab' ich zu schreiben.

Leben Sie recht wohl, lieber Freund, vergeffen Sie mich nicht, und seyn Sie vollkommen versichert, daß ich 20 thätig an Sie denken werde, sobald sich meine Lussichten verschönern, welches, wie ich hosse, nicht lange mehr ans stehen soll. Noch einmal leben Sie recht wohl. Wenn Sie mir schreiben, legen Sie den Brief bei Schwan oder Meier nieder.

Thne Veränderung ihr aufrichtigster

Schiller.

Da wir jest unseren so lang in ängstlichen Sorgen und Ungewisheit lebenden Dichter geborgen wissen, und, nach seinen eigenen Aeußerungen, mit seinen Lieblings30 arbeiten und in einer Johllenwelt lebend vermuthen dürsen, so seh erlaubt, die Personen, denen er empschlen zu sehn wünscht, dem Leser etwas näher bekannt zu machen, und mit einer kurzen Erklärung vorzustellen. Die Herren Schwan und Meier sind schon srüher erwähnt worden. Herr Eranz — damals auf Kosten des Herzogs von Weimar in Mannheim, um sich bei Fränzel auf

der Violine und bei Holzbauer in der Composition auszubilden — war bei Hrn. Meier Kostgänger, sah also Schiller sehr oft daselbst, der ihn auch wegen seines biederen, obwohl sehr trockenen Charafters wohl leiden mochte. Herr Gern der ältere, war ein braver, überalt brauchbarer Schauspieler, so wie ein ausgezeichnet guter Baß-Sänger. Er betrat in Mannheim zuerst die Bühne, wär täglich im Meier'schen Hause, und wurde dann später auf das Theater nach Berlin berusen.

In dem kleinen Tggersheim war Herr Terain der weinzige Kaufmann, welcher sich aber weit mehr mit Politik, Literatur, besonders aber mit Aufklärung des Landvolkes als mit dem Vertrieb seiner Waaren beschäftigte.

Seinen Gifer für das Wohl der Landleute, Die bei ihm Zucker, Kaffee, Gewürz oder andere entbehrliche 15 Sachen taufen wollten, trieb er fo weit, daß er ihnen oft recht dringend vorstellte, wie schädlich diese Dinge sowohl ihnen als ihren Lindern senen, und daß sie weit flüger handeln würden, sich an diejenigen Mittel zu halten, welche ihnen ihr Teld, Garten oder Biehftand liefern konne. 20 Daß folche Ermahnungen die Käufer eher abschreckten als berbeizogen mar gang natürlich. Aber Berr Dergin, als lediger Mann zwischen 40 und 50 Jahren, der ein kleines Bermögen bejaß, tummerte fich um fo weniger hierüber, je seltner er durch das Geflingel seiner Ladenthur im 25 Leien oder in seinen Betrachtungen gestört wurde. Das Gemüth des Mannes war aber von der edelsten Urt, und eine große Bescheidenheit machte seinen Umgang äußerst angenehm. Er brachte auf eine fonderbare Urt in Er fahrung, wer benn eigentlich die Berren Schmid und 30 Wolf fenen, die in feiner Rabe wohnten, und deren Bekanntschaft er ichon lange gewünscht hatte.

Es wurden nämlich bei der gänzlichen Abänderung des Fiesco die früher geschriebenen Scenen gar nicht mehr beachtet, sondern wie jedes unnütze Papier behandelt. 35 Mit diesen, so wie mit vielen Blättern, worauf die Ent-würfe zu Louise Millerin verzeichnet waren, wurde nun

nichts weniger als schonend versahren, was dann die Geslegenheit gab, daß die Frau Wirthin — die mit einer sehr großen Neigung zum Lesen eben so viele Neugier für alles Geschriebene verband — diese Blätter, deren Sprache ihr ganz neu und ungewöhnlich schien, sammelte, und solche zu Hrn. Derain brachte, welchen sie östers sprach, um ihm ihre häuslichen Leiden zu klagen, oder durch ein geliehenes Buch sich Trost und Vergessenheit zu verschaffen. Dieser zeigte den Fund seinem Verwandten, 10 Herrn Kaufmann Stein in Mannheim, der eine sehr reizende und nallen neueren Werken der Dichtkunst ganz

einheimische Tochter hatte.

S. war von Stuttgart aus Herrn Stein empsohlen. Die Blätter seines Reisegefährten wurden ihm vorgezeigt, und dasjenige, was mit der größten Standhaftigfeit jedem Manne verläugnet worden wäre, wußte das schmeichelnde Mädchen allmählich herauszulocken. Herr Derain, dem unter Gelobung der tiesten Berschwiegenheit dieses Gescheimiß auch anvertraut wurde, unterließ bei dieser Gescheiden bei die Gescheiden bei die Gescheiden bei die Gescheiden bei dieser di

20 legenheit nicht, seine hohe Achtung für ausgezeichnete Dichter oder Schriftsteller auf das Herzlichste kund zu geben. Mit wahrem Eifer bat er um Erlaubniß, die Bekanntschaft eines noch so jungen und schon so berühmten Mannes machen zu dürfen, und erhielt solche um so williger,

25 als für Schiller und seinen Freund eine zerstreuende Untershaltung in den trüben, nebligen November-Abenden eine wahre Erquickung war. Die Freundschaft und Uchtung für Hrn. Derain erhielt sich auch noch in den nächstsfolgenden Jahren.

Torgenoen Fahren.

Der Officier, bessen Erscheinung Schiller und seine Freunde in den größten Schrecken versetzte, war nach einem Schreiben von Schillers Vater an Herrn Schwan kein Versolger, sondern ein akademischer Freund, der bei einer Reise ausdrücklich den Umweg über Mann=

5 heim machte, um den Dichter zu sprechen, welches aber, wie oben erwähnt, auf die sorgsamste Weise vershindert wurde.

Und hier ist auch der Ort, um den Leser zu ver= fichern, daß der Bergog von Bürtemberg auf feinerlei Beise jemals die geringste Vorkehrung treffen ließ, um feinen entflohenen Zögling wieder in feine Gewalt zu be= fommen und zu bestrafen. Er mochte sich wohl erinnern, 5 daß er Schiller wider deffen Willen, und fast zwangs= weise in die Akademie aufgenommen — daß der Anabe jo wie der Jüngling durch treffende, überraschende Ant= worten, durch untadelhafte Sitten feine wahrhaft väterliche Buneigung fich erworben - daß ein schon im ersten Ber= 10 suche sich so fühn aussprechendes Talent unmöglich durch einen militärischen Befehl unterdrückt werden tonne. Oder war es Rücksicht gegen den ihm fast unentbehrlich ge= wordenen Bater; war es Antheil an dem Rummer der achtungswerthen Familie? — wollte er das mißbilligende 15 Gefühl, das fich wegen der Gefangenhaltung Schubarts in gang Deutschland allgemein und laut äußerte, nicht noch weiter aufreizen? — War es natürliche Großmuth? — — Genug, der Bergog gab diefer Cache nicht die geringfte Folge, und bewies dadurch gang offentundig, daß er die 20 Flucht Schillers nur als einen Fehler, aber nicht als ein Berbrechen beurtheilte.

Nicht nur diese Gewißheit ergab sich aus dem Briese des Vaters, sondern auch die Hossinung, daß er dem Sohne noch mit warmer Liebe zugethan sen, und ihm, wenn der zö äußerste Fall einträte, die nöthige Unterstützung nicht versagen würde. Verglich man diesen Bries mit denen, welche Herr Schwan und S. aus Vauerbach erhalten, so fonnten die Freunde des Dichters um so mehr unbesorgt senn, als dieser mit seinem Zustand im höchsten Grade 30 zusrieden schien, und sich nun nach einem Jahre voller Sorgen und Unruhe solchen Beschäftigungen widmen konnte, die, außer dem Vergnügen, das sie ihm selbst machten, auch noch mit Ehre und Vortheil verbunden waren.

Thne Zweisel theilt jeder Leser diese Meinungen, 35 und glaubt vielleicht, das Schicksal, nachdem es seine alles beugende Gewalt habe empfinden lassen, werde dem Er=

müdeten nach so manchen Stürmen endlich Ruhe ver- gönnen?

Der Berfasser bedauert innigst, daß er diese Hoffsenungen nicht bestätigen kann, sondern genöthigt ist, neue Schwierigkeiten zu melden, die sich in dem so friedlich scheinenden Zufluchtsorte ganz unerwartet erhoben; denn kaum vier Wochen nach dem ersten erhielt er nachstehenden zweiten Brief.

S. den 14 Jan. 1783.

10 So bin ich doch der Narr des Schickfals! Alle meine Entwürfe sollen scheitern! Frgend ein kindsköpfischer Teufel wirst mich wie seinen Ball in dieser sublunarischen Welt herum.

Hören fie nur!

Id bin, wenn Sie den Brief haben, nicht mehr in Bauerbach. Erschrecken Sie aber nicht. Ich bin vielleicht beffer aufgehoben.

Frau von Wolzogen ist wieder hier, und hat ihren Bruder, den Oberhosmeister von Marschalk, der bei Bam=20 berg eine Erbschaft von beinahe 200,000 Gulden gethan, begleitet. Sie können sich vorstellen, mit welcher Ungeduld ich ihr entgegen slog — — — Aber nun! — Lieber Freund, trauen Sie niemand mehr. Die

Lieber Freund, trauen Sie niemand mehr. Die Freundschaft der Menschen ist das Ding, das sich des Suchens nicht verlohnt. Wehe dem, den seine Umstände nöthigen, auf fremde Hülfe zu bauen. Gottlob! das Letztere war dießmal nicht.

Die gnädige Frau versicherk mich zwar, wie sehr sie gewünscht hätte ein Werkzeug in dem Plane meines fünstigen 30 Glückes zu sehn — aber — ich werde selbst so viel Einsicht haben, daß ihre Pstichten gegen ihre Ainder vorgingen, und diese müßten es unstreitig entgelten, wenn der Herzog von W. Wind bekäme; das war mir genug. So schrecklich es mir auch ist, mich wiederum in einem Menschen geirrt zu haben, so angenehm ist mir wieder dieser Zuwachs an Kenntniß des menschlichen Herzens. Ein Freund — und ein glückliches Ungefähr rissen mich erwünsicht aus dem Handel.

Durch die Bemühung des Bibliothekars Reinwald. meines fehr erprobten Freundes, bin ich einem jungen Srn. von Wrmb bekannt geworden, der meine Räuber auswendig kann, und vielleicht eine Fortsekung liefern wird. Er war beim erften Unblick mein Bufenfreund. Seine 5 Seele schmolz in die meinige. Endlich hat er eine Schwester! - Hören Sie, Freund, wenn ich nicht dieses Sahr als ein Dichter vom ersten Range figurire, so erscheine ich wenigstens als Narr, und nunmehr ist das für mich Gins. Ich foll mit meinem Brmb diefen Winter auf fein But, ein Dorf 10 im Thuringerwalde, bort gang mir felbit, und - ber Freundichaft leben, und mas das Beste ist, schießen lernen, benn mein Freund hat dort hohe Jagd. Ich hoffe, daß das eine glückliche Revolution in meinem Ropf und Herzen machen foll. 15

Schreiben Sie mir nicht, bis Sie neue Abressen haben. Den Berdruß mit der Wolzogen unterdrücken Sie. Ich seh nicht mehr in Bauerbach, das ist alles was Sie sagen können.

Tausend Empschlungen an meinen lieben, guten 20 Meier. Nächstens schreib ich ihm wieder. Auch an Cranz, Gern u. s. f. viele Complimente. Mein neues Trauerspiel, Louise Millerin genannt, ist sertig. Beiliegendes übergeben Sie an Schwan, dem Sie mich vielmals emvsehlen.

Thne Veränderung Ihr

Schiller.

So schien nun auch dieser Plan gescheitert, auf den nicht nur der Dichter selbst seine größte, letzte Hoffnung gesetzt hatte, sondern welcher auch als der sicherste von 30 allen Freunden zur Befolgung angerathen war. Aufs neue war sein Schiff den veränderlichen Winden preißsgegeben, indem die Freundschaft mit Hrn. von Wrmb viel zu schwärmerisch, mit viel zu großen Erwartungen geschlossen schien, als daß man auf einige Tauer hätte 35 zählen können.

Größeres Bertrauen slößte die Bekanntschaft mit Hen. Reinwald ein, der Herrn Schwan als rechtlicher Mann, als Dichter und Schriftsteller bekannt war, und sich gewiß um so inniger an Schiller anschloß, je genügs samer dieser in seinen Forderungen und anmuthiger im

Umgange sich gegen jeden zeigte.

Was die Neußerungen der Frau von Wolzogen betrifft, so waren diese eben so verzeihlich als begreislich; denn ihre Söhne, deren Bekanntschaft Schiller den Schut zu danken hatte, der ihm jetzt gewährt wurde, waren noch in der Akademic, und ersuhr der Herzog, von wem sein flüchtiger Zögling verborgen gehalten werde, so konnte er leicht — vorausgesetzt, daß er sich zu einer Rache herablassen möge — seine Ungnade den Söhnen der Frau von Wolzogen auf eine Art empfinden lassen, die ihr Glück nicht nur für jetzt, sondern auch in der Zukunst bedeutend gestört haben würde.

Der Verfolg zeigte jedoch, daß die Besorgnisse der Beschützerin entweder nicht sehr ernsthafter Art gewesen, 20 oder daß Schiller seine Empfindlichkeit darüber zu besiegen wußte; denn er blieb nicht nur den ganzen Tag in Bauerbach, sondern brachte auch die Hälfte des folgenden Sommers daselbst zu. Durch ähnliche Nachrichten wie die, welche er seinem Freunde nach Mannheim schrieb, versetze er auch seine älteste Schwester in die größte Unruhe, und ein Brief, den sie deßhalb an den Bruder schrieb, gab zusällig die Veranlassung zu ihrer Vefanntsichaft mit Herrn Reinwald, die sich einige Jahre später in eine lebenslängliche Verbindung umwandelte. Aus dem 30 Briefe des Herrn Reinwald an die Schwester von Schiller möge das Bichtigste, was sich hierauf bezieht (mit der damals gebräuchlichen Rechtschreibung) einen Plat sinden.

Meiningen. 27 ten Mai 1785.

## Mademoifelle

35 Ein besonderer Zufall macht mich so frei, an die Schwester meines Freundes diese Zeilen zu schreiben.

Unter etlichen Papieren, die Hr. D. S\*\* nach einem Besuch beim ir liegen lassen, fand ich einen Brief von Ihnen. Es war wohl nicht Sorglosigkeit allein daran Schuld, sondern auch Bertrauen, denn ich glaube gänzlich, daß er mich liebt.

Ich fand in diesem Briefe, den ich gelesen und nochs mals gelesen und abgeschrieben habe, so viel reifes Denken und so viel herzliche, besorgte Wohlmeinung gegen Ihren Herrn Bruder, daß ich mich gesreut habe, und scheue mich nicht, jeden Gedanken, der mir zu seiner wußeitlung oder Glückseligkeit einfällt, mit Ihnen zu theilen.

Vielleicht fann ich Ihnen oder Ihren lieben Eltern auch manche Unruhe benehmen, die Ihnen über die Situation Ihres Herrn Bruders aussteigt, und ich werde gerade seyn und nicht schmeicheln z. — — — 13 Mir ist es selbst Räthsel, warum sie (Fr. v. B.) so

Mir ist es selbst Näthsel, warum sie (Fr. v. W.) so sehr Verachtung fürchtet, und daß sie auf die Veränderung von unseres Freundes Ausenthalt dringen soll; viele Umstände scheinen dem letteren zu widersprechen, es müßte denn seyn, daß sie aus Beweggründen der Sparsamkeit 20 handelte 20. 20. Alle Gesahren des Vekanntseyns wären gleich Ansangs vermieden gewesen, wenn man entweder niemanden auswärts geschrieben hätte, daß Ihr Herr Bruder da wäre, wo er ist, sondern nur Meiningen angegeben, oder wenn er wirklich in dem traurigsten Theile des Jahres 25 hieher gezogen wäre. Hier residirt ein Herzog, den der Ihrige nicht im Geringsten deßhalb züchtigen kann, wenn er jemand da wohnen läßt, dem der würtembergische Hof ungünstig ist. Welche Verantwortung kann da der Fr. v. W. auf den Hals fallen.

Ihr Herr Bruder nuß menichtiche Charaftere viel kennen, weil er sie auf der Bühne schildern soll, item, er muß sich durch Gespräche über Natur und Aunst durch freundschaftliche, innige Unterhaltung ausheitern, wenn durch Denken und Niederschreiben das Mark seines Geistes ver= 35 trocknet ist. Die Gegend, wo er sich jest aushält, und die nur im Sommer ein wenig von der Seite lächelt,

gleicht mehr der Gegend, wo Frions Rad sich immer auf einem Orte herumdreht, als einer Dichter-Insel, und einen zweiten Winter da zugebracht, wird Hrn. D. S. völlig hppochondrisch machen.

Ich wünschte daher sehnlich, daß er künstigen Herbst in einer großen Stadt, wo ein gutes deutsches Theater ist, 3. Ex. in Berlin verweilte, doch unter dem Schube gelehrter und rechtschaffener Männer, die ihn von der Ausgelassen= heit bewahrten, die an diesem Orte herrscht.

Wien (wo ich ehedem selbst eine Zeit lang war) hat zwar weniger verderbte Sitten und mehr Teutschheit, aber der Fehler ist da, daß man mit dem Gelde gut umzugehen verlernt,

denn man nimmt meist viel ein, und gibt noch mehr aus. Noch scheint es aber nicht, daß Ihr Herr Bruder 15 zum Weggehen inclinirt, er scheint ganz an seine Wohlsthäterin gesesselt, die ihn von der Seite seines guten und dankbaren Herzens eingenommen hat.

Ich hatte die Idee ihn nach Pfingsten mit nach Gotha und Weimar zu nehmen, wo ich Freunde und Verzo wandte habe, zu denen ich eine Gesundheitsreise thun werde, ich wollte ihn den dasigen zum Theil wichtigen Gelehrten präsentiren, ich wollte ihn wieder an die offine Welt und an die Gesellschaft der Menschen gewöhnen, die er beinah scheut, und sich allerhand Unangenehmes von ihnen vorstellt. Aber so geneigt er im Ansang zu meinem Vorschlag war, so sehr scheint jest sein Geschmack davon entsernt. Ich werde also das Vergnügen dieser Reise nicht mit ihm theilen können.

Wenn ich gleich unendlich dabei verliere, wenn Ihr 30 Herr Bruder einst diese Gegend verlassen sollte, und keiner meiner bisherigen Freunde mir diesen Verlust ersehen würde, so wollte ich doch lieber all mein Vergnügen der Ausbildung und Glückseitgkeit eines so guten und künftig großen Mannes aufopsern 2c. 2c.

Leben Sie mit Ihren lieben Eltern wohl. Ihr gehorsamster Diener und Berehrer

23. Heinwald.

35

Dieser Brief macht es wahrscheinlich, daß Schiller nicht, wie er im Januar Willens war, mit Hrn. von Wrmb nach Thüringen reisste, sondern fortwährend in Bauerbach blieb. War dieß der Nath seines Freundes Reinwald? Oder bedachte er es selbst, daß sein Ausent= 5 halt bei Hrn. von Wrmb von so zarter Beschaffenheit seyn würde, daß ein Wörtchen, ja nur eine Gebärde ihn wieder entsernen, und in die größte Verlegenheit sezen müßte?

Gewißheit kann der Verfasser hierüber nicht geben, 10 indem er fich nicht erinnert, in der Folge mit Schillern darüber gesprochen zu haben, und er auch einige Briefe von diesem aus (jest freilich sehr bedauerter) Nachlässigkeit verloren. Nebrigens mußte es auffallend scheinen, daß der gerechte, edle Stolz und Chrgeiz des Dichters auch 15 nur einen Augenblick es ertragen konnte, Frau von 28. einer Berlegenheit auszuseten, wenn wir nach obigem Brief nicht annehmen dürften, daß es ihr mit dem Dringen auf seine Entfernung nicht sehr ernst gewesen ware. Außer diesem mochte auch Schillern der Umstand nach= 20 giebiger machen, daß er hier frei von allen Sorgen für die kleinlichen Bedürfnisse des Lebens, ohne die mindeste Störung ganglich feiner Laune, feinen Traumen, 3bealen und dichterischen Entwürfen leben tonnte; wo ihm fein Befehl vorschrieb, wie er gefleidet fenn muffe, oder die 25 Minute bezeichnete, zu welcher er im Spital oder auf der Bachtvarade erscheinen solle, und wo er nur seinen groß= artigen Gefühlen und der Freundschaft leben durfte.

Man nuß den edlen Jüngling genan gefannt und in den Jahren 1781 und 82 mit ihm in (dem damals 300 swangsvollen) Stuttgart gelebt haben, um gewiß zu sein, daß ein nur einigermaßen leidliches Gefängniß, in welchem sein Thun und Lassen nicht vorgeschrieben worden wäre, ihm gegen seinen damaligen Zustand gehalten, als eine wirtliche Wohlthat erschienen sein würde. Weiter sonnten werden wir aus einem Briese von ihm selbst ersfahren, daß nur die zuletzt angesührten Gründe die einzigen

seyn konnten, welche ihm den Aufenthalt in Bauerbach so werth und unveraeklich machten.

Die Lobsprüche, welche ihm Herr Neinwald in seinem Brief ertheilt, beweisen, wie einnehmend seine Persönlichkeit gewesen, und wie dutdsam er jede Eigenheit an Andern zu ertragen wußte, indem Hypochondrie und immers währende Aränklichkeit Herrn Reinwald sehr reizbar und empfindlich machten, und er auch von der höchsten Bedächtlichkeit war. Aber der Kern dieses Mannes, seine Wenntnisse so wie sein Herz waren vortresslich, und wir werden sehen, wie hoch Schiller diesen Freund achtete.

Nätte Herr Reinwald den jungen Dichter dazu vermocht, mit ihm nach Weimar und Gotha zu reisen, so würde er in ersterem Orte Goethe und Wieland kennen 15 geternt haben, die ihm, aller Wahrscheinlichkeit nach, einen Lebensplan vorgezeichnet, ihn mit Nath und Empschlungen unterstützt, und in die nützlichsten Verdindungen gebracht hätten. Auch wären ihm dadurch zwei Jahre erspart worden, die er meistens in Verdruß zubrachte, und die 20 von den nachtheiligsten Folgen für seine Gesundheit waren. Was Schiller aber von dieser Reise abhielt, war die

Was Schiller aber von dieser Reise abhielt, war die Sirenenstimme, die sich von dem Theater zu Mannheim wieder vernehmen ließ, und die seine Nerven so sehr in Schwingung versetzte, daß er ihren Lockungen nicht wider=25 stehen konnte, und alles Andere von sich abwehrte. Denn schon im März 1783, also kaum 3 Monate später, nachsem der Dichter sieden Wochen vergeblich in Oggersheim [sich] aufgehalten und auf eine äußerst harte Weise entlassen worden war, schried ihm Baron Dalberg wieder, um sich nach seinen theatralischen Arbeiten zu erkundigen, und zwar in solchen Ausdrücken, daß Schiller an Herrn Meier in Mannheim schried: "es müsse ein dramatisches Ungläck "in Mannheim vorgegangen sehn, weil er von Baron "Dalberg einen Brief erhalten, dessen annähernde Auß35 drücke ihn auf diese Vermuthung brächten."

Dieser Schluß war jedoch nur in so fern richtig, als Baron Talberg, der sich sehr gern mit Umänderungen

von Theaterstücken beschäftigte, und damals gerade Lanassa und Julius Caesar von Shakspeare unter der Scheere hatte, wohl fühlen mochte, daß Schiller zu solchen Arbeiten nicht ganz ungeeignet sehn dürste. Auch geschah es ost, daß die Mitglieder des Theater-Ausschusses von Fiesco, s so wie von dem dürgerlichen Trauerspiele Louise Millerin sprachen, dessen ganzer Plan S. bekannt war, und den dieser, da ihn kein Versprechen zur Geheimhaltung verpstichtete, so umständlich als sebhaft auseinandersetze.

Am wahrscheinlichsten bleibt jedoch, daß sich Baron Dalberg der frühern Versprechungen und gegebenen Hoffsnungen erinnerte, die er Schillern gemacht, und welche diesen zu seinem verzweiselten Schritte verleitet. Jest, nachdem der Herzog von Würtemberg nicht die mindeste 15 Vorkehrung zur Habhaftwerdung des Flüchtlings getrossen, konnte mit voller Sicherheit und ohne sich im mindesten bloß zu stellen, demselben Genugthuung gegeben, die öfters mahnenden Wünsche der Schauspieler erfüllt, so wie, durch Anstellung eines solchen Dichters, der Bühne ein Glanz ertheilt werden, der sie über alle andern von Deutschland erhob, und von welcher der größte Theil ihres Ruhmes auf deren Intendanten zurückstrahlen mußte.

Möge nun dieser oder jener Beweggrund den Brief des Baron Dalberg an Schillern veranlaßt haben, so ist 25 es, zur Rechtsertigung des lettern, von der größten Wichtigsteit zu zeigen, daß er auch jetzt wieder, wie im Jahre 1781 angelockt, ja gewissermaßen zur Veränderung seines Aufenthaltes aufgesordert worden, ohne daß er es gesucht oder sich deßhalb beworden hätte. Der antheilnehmende 30 Veser möge diesen Umstand um so weniger übersehen, weil es zur unparteiischen Beurtheilung des Schicksals und Benehmens des Dichters unumgänglich nothwendig ist zu wissen, durch wen und durch was er zu nachtheiligen Schritten verleitet worden. Nachfolgendes ist die Ant=35 wort (S. Schillers Briefe an Freiherrn von Talberg S. 80), welche auf die Anfrage ertheilt wurde.

E. Meiningen den 3. April 1782.

Euer Excellenz verzeihen, daß Sie meine Antwort auf Ihre gnädige Zuschrift erst so spät erhalten

Daß Euer Excellenz mich auch in der Entfernung noch in gnädigem Andenken tragen, kann mir nicht anders, als schmeichelhaft sehn. Sie wünschen zu hören, wie ich lebe? —

Wenn Verbannung der Sorgen, Befriedigung der Lieblingsneigung, und einige Freunde von Geschmack einen Menschen glücklich machen können, so kann ich mich rühmen es zu sehn.

E. E. scheinen, ungeachtet meines kürzlich mißlungenen Versuchs, noch einiges Zutrauen zu meiner dramatischen Beder zu haben. Ich wünsche nichts, als solches zu verstienen; weil ich mich aber der Gesahr, Ihre Erwartung zu hintergehen, nicht neuerdings aussezen möchte, so nehme ich mir die Freiheit, Ihnen Einiges von dem Stück vorauszusgen.

20 \_\_\_

Wenn diese Fehler, die ich E. E. mit Absicht vorherssage, für die Bühne nichts Anstößiges haben, so glaube ich, daß Sie mit dem Uebrigen zufrieden sehn werden. Fallen sie aber bei der Vorstellung zu sehr auf, so wird alles Uebrige, wenn es auch noch so vortrefflich wäre, für Ihren Endzweck unbrauchbar sehn, und ich werde es besser zurückbehalten.

Dr. Schiller.

Ber diesen Brief gegen die früheren vergleicht, dem 30 muß die kalte geschraubte Sprache desselben auffallen, ins dem darin durchaus nichts ist, woraus zu schließen wäre, Schiller bewerbe sich wieder um den Schutz des Baron Dalberg. Eher noch sind Vorwürse gegen diesen nicht undeutlich ausgesprochen, denn die Schilderung der Uns abhängigkeit und des Glücks, welches der Dichter jetzt genieße, scheint absichtlich als Gegensag angesührt zu seyn.

Ungeachtet alles dessen wurde der Brieswechsel fort=
gesetzt, und Schiller konnte der süßtönenden Stimme um
so weniger widerstehen, als nach seinen Begriffen die
Schanbühne, so wie die Arbeiten sür dieselbe einen Gin=
slußt und eine Bichtigkeit hatten, die durch keine andere kunft oder Wissenschaft bewirft werden könne. Und bei
der ersten Bühne Deutschlands sollte er nun Dichter,
Lenker eines reinen, veredelten Geschmackes werden! Jest
wäre der Zeitpunkt eingetreten, wo er seine Jeale, die
Geschöpfe seiner Ginbildungskraft lebend, handelnd der ge=
spannten Ausmerssamkeit einer Menge von Juschauern
vorsühren könnte! Und diese so lang ersehnte Gelegenheit
sollte er zurückweisen?

Zu viel wäre dieses gefordert! Er mußte dem Anserbieten entsprechen, und traf auch in den ersten Tagen 15 des Septembers 1783, nur von Herrn Meier und dessen

Frau erwartet, in Mannheim ein.

Zeinem zurückgelassenen Freunde E. wurde absichtlich von der ganzen Unterhandlung nichts gesagt, weil er sich (da sein eigenes Glück durch den unnüßen Ausenthalt in 20 Oggersheim gestört worden) schon zu oft gegen das Versprechen und Verlocken geäußert, und das Versahren gegen den unglücklich gemachten Dichter bei seinem wahren Namen benannt hatte.

Auch wurde ihm durch diese Verheimlichen eine 25 Neberraschung bereitet, die vollkommen gelang. Denn als er zur gewöhnlichen Stunde bei Herrn Meier eintrat, fonnte er kaum seinen Augen glauben, daß es der in weiter Entsernung vermeinte Schiller sen, welcher mit der heitersten Miene und dem blühendsten Aussehen ihm ent- 30 gegentrat.

Nach den herzlichsten Umarmungen, und nachdem die eiligsten Fragen beantwortet waren, fündigte Schiller seinem Freund an, daß er von Baron Talberg als Theater-Tichter nach Mannheim berufen worden, und als 35 solcher mit einer Besoldung von 300, sage: dreihundert, Gulden Reichswährung nächstens sein Umt antreten werde.

Seine Zufriedenheit über diese Unstellung sprach aus jedem Wort, aus jedem Blick, und er mochte sich wohl benfelben Himmel in der Wirklichkeit dabei denken, der auf dem Theater oft so täuschend dargestellt wird.

auf dem Theater oft so täuschend dargestellt wird.

1 Unter dem ruhigen Genuß seiner Freunde und der Schaubühne — unter einer Menge von Planen und Besprechungen über seine fünftigen Arbeiten vergingen mehrere Bochen, und ehe er noch an den Abänderungen des Fiesco oder der Louise Millerin etwas angesangen hatte, übersiel ihn das kalte Fieber, welches ihn anfänglich zu Allem untüchtig machte.

Der Sommer dieses Jahres 1783 zeichnete sich durch eine ungewöhnliche Sitze aus, durch welche aus dem mit Moraft und stehendem Wasser gefüllten Festungsgraben 15 eine jo faule, verdorbene Luft entwickelt wurde, daß kaum die Hälfte der Einwohner von diesem Übel verschont blieb. Auch verursachte die dumpse Luft in dieser Festung, deren hohe Wälle jeden Zug, jede Strömung eines Windes ver= hinderten, bei allen Krantheiten gefährlichere Folgen als 20 fonft, und der Tod beraubte in der Mitte des Octobers Schiller eines Freundes, der ihm um fo werther geworden, je mehr er Gelegenheit gehabt hatte, deffen edles, offenes Gemuth fennen zu lernen. Der Theater=Regisseur, Herr Meier, deffen ichon jo oft erwähnt worden, ftarb an einer 25 anfangs unbedeutend scheinenden Krantheit, wodurch nicht nur seiner Frau und seinen Freunden, sondern auch seinen Kunstgenossen so wie der Schaubühne selbst ein jehr lang gefühlter Verluft verursacht wurde. Denn nicht allein war er als Mensch höchst achtungswerth, er war auch ein 30 in Ethoffs Schule gebildeter, sehr bedeutender Künstler, der in den meisten, vorzüglich aber in sansten Rollen nichts zu wünschen übrig ließ. Zur Rechtsertigung der ärztlichen Kenntniffe Schillers darf hier versichert werden, daß er die schlimmen Folgen der Mittel, welche der Theaterarzt 35 verordnet hatte, voraussagte.

Wenn schon das Wechselfieber den thätigen, fühnen Geist des Dichters lähmte, so waren die Einwendungen,

welche man gegen sein zweites Trauerspiel machte, und die er beseitigen sollte, noch weniger geeignet seine Gin=

bildungsfraft aufzuregen.

Die Bahn, die er fich in seinen Arbeiten für die Bühne vorgezeichnet hatte, war ganz neu und ungewöhnlich, 5 daher es den Schauspielern, die meistens nur bürgerliche oder sogenannte Conversations = Stude aufzuführen ge= wohnt waren, sehr schwer und mühsam wurde, die Aus= drucke des Dichters so zu geben, wie er sie schrieb, und in welche fich, ohne deren Sinn zu ftoren oder ins Be= 10 meine herabzuziehen, durchaus nichts aus der Umgangs= sprache einstiden ließ. Daß bei den Käubern derlei Gin= wendungen weniger gemacht wurden, davon war der über= wältigende Stoff, fo wie die ergreifende Wirkung, welche die meisten Scenen hervorbrachten, die Urfache. Besonders 15 eiferte letteres jeden Mitwirkenden an, alle Kräfte bei= sammen zu halten, um auch in den unbedeutend scheinenden Theilen feine Störung zu verursachen, damit bas Werk, jo wie es aus der dichterischen Kraft entsprungen, ein erstaunungswürdiges Ganges bliebe.

Bei Fiesco mar der Inhalt schon an sich selbst fälter. Die schlauen Verwicklungen erwärmten nicht; die langen Monologe, so meisterhaft sie auch waren, konnten nicht mit Begeisterung aufgefaßt und gesprochen werden, indem sich größtentheils nur der Chrgeiz darin malte, und zu 25 fürchten war, daß die Zuschauer ohne Theilnahme bleiben würden. Man gestand nicht gern, daß die Unstrengung des Darstellers mit dem zu erwartenden Beifall nicht im Berhältniß stehen möchte, weil erstere zu groß und letterer 20

zu gering fenn murbe.

Um meisten wurde gegen den Schluß eingewendet, weil er weder den erften Schauspielern noch dem Bublicum Bennge leiften konne, und eine Empfindung gurucklaffen muffe, welche den Antheil, den man an dem Borher= gehenden des Studes genommen, bedeutend ichwächen wurde. 35

Wenn man bedenft, daß ber tiefe, umfaffende Beift Schillers fich auch in späterer Beit nie bequemen tonnte, ein Stück so zu entwersen und zu schreiben, daß es den Forderungen, oder eigentlicher zu reden — da vorzüglich die unterhaltenden Künste den geringern Kräften der Menge angepaßt werden müssen — dem Handwerks=

5 mäßigen des Theaters in allen seinen Theilen angemessen hätte sehn können: so kann man sich vorstellen, mit welchem Biderwillen er sich an Abänderungen (worunter nicht Abkürzungen verstanden sind) überhaupt, besonders aber wie dei Fiesco der Fall war, an solche sich machte, wo dem Verstand und der Wahrheit zugleich der stärkste Schlag versetzt werden müßte. War auch sein Kopf gewandt genug, um jede Vegebenheit als möglich darzusiftellen, so mußte doch an die Stelle des Zerstörten etwas Neues geschassen werden, das — wie jeder, dem 15 Geistes= oder Kunstarbeiten bekannt sind, gestehen muß— entweder nicht so gut geräth, oder doch viel schwieriger als ersteres ist.

Indessen mußte er diese Einwürse berücksichtigen, und, ungeachtet der Unterbrechungen durch seine Krankheit 20 und die dadurch gestörte gute Laune, wurde er dennoch in der zweiten Hälfte des Novembers mit Umarbeitung des Fiesco fertig.

Nun mußte aber das ganze Stück ins Reine und in der genauen Folge geschrieben werden, wozu, da man 25 diese beschwerliche Arbeit nicht von ihm verlangen konnte, ein Regiments-Fourier vorgeschlagen wurde, der eine sehr deutliche und hübsche Handschrift hatte. Da so Vieles aus der ersten Bearbeitung gestrichen, zwischen hinein abgeändert oder ganz neu eingelegt war, so durste die Ansordnung dem Abschreiber nicht überlassen bleiben, sondern mußte ihm in die Feder gesagt werden.

In den ersten Stunden fühlte sich der Versasser sehr behaglich, indem er nach Bequemlichkeit bald sitzend, bald auf= und niedergehend vorsagen konnte. Als aber 35 der Mann weggegangen war, wie entsetze sich Schiller, als er seinen ihm so werth gewordenen Helden Fiesco in Viesgo, die liebliche Leonore in Leohnohre, Calcagna

in Kallkahnia verwandelt, und in den übrigen Eigennamen falsche Buchstaben, so wie die meisten Worte der gewohnten Rechtschreibung entgegen fand.

Seine Klagen hierüber waren eben so bitter als auf eine Art ausgesprochen, die zum Lachen reizte, indem er z gar nicht begreisen konnte, daß jemand, der so schöne Buchstaben mache, nicht auch jedes Wort richtig sollte schreiben können.

Roch einmal, nachdem er den Mann vorher alle Namen ordentlich hatte aufzeichnen laffen, versuchte er 10 es wieder vorzusagen. Als er aber dennoch fand, daß Fieseo jest mit einem &, und später mit einem & anfing, da verlor er die Geduld so gänzlich, daß er, um diese Augenmarter nicht länger aushalten zu muffen, fich ent= ichloß, selbst das gange Stud ins Reine zu schreiben. Er 15 war jo fleißig dabei, daß jolches in der Mitte Decembers bem Baron Dalberg überreicht werden fonnte. Bufrieden mit seiner in den verstoffenen zwei Monaten bewiesenen Thätigfeit fonnte der franke Dichter allerdings jenn, ob= wohl diese, da er nur die vom Fieber freien Tage und 20 die Nächte benüßen fonnte, seine Aräfte fehr abspannte. und sein sonst immer heiteres Gemuth sich öfters ver= düsterte. Aber nicht allein eine solche Unstrengung war geeignet, jede muntere Laune zu verscheuchen, auch sein übriges Verhältniß, das in Beziehung des Ginkommens 25 im grellsten Widerspruch mit seinen frühern Erwartungen stand, mußte ihn schon darum zum Migvergnügen reizen, weil ihm dieses in den Briefen von seiner Familie sehr bemerklich gemacht wurde. Besonders mar der Bater sehr unzufrieden, jeinen Cohn in einem jo ungewiffen, nichts 30 dauernd zeigenden Zustand zu missen, und er glaubte ihn nur dann für die Bufunft geborgen, wenn er wieder Argt und unter dem Eduke des Herzogs ware. Das Berg der Mutter, fonnte es ruhig ichlagen, wenn fie ihren Liebling in seiner Gesundheit, in seinem häuslichen Wejen, 35 in seinen Sitten — die sie bei dem Theater sich zügellos benten mochte -- im höchsten Grade gefährdet glaubte?

Auch die älteste Schwester vereinigte ihre Bünsche mit benen der Eltern, und veranlagte folgende Erwiederung des Bruders.

Mannheim am Neujahr 84.

Meine theuerste Schwester!

Ich bekomme gestern Deinen Brief, und da ich über meine Nachlässisseit Dir zu antworten etwas ernsthaft nachdenke, so mache ich mir die bittersten Vorwürse von der Welt. Glaube mir, meine Beste, es ist keine Versoschen Schlimmerung meines Herzens; denn so sehr auch Schicksfale den Charakter verändern können, so bin doch ich mir immerdar gleich geblieben — es ist eben so wenig Mangel an Aufmerksamkeit und Wärme für Dich; denn Dein künstiges Loos hat schon ost meine einsamen Stunden beschäftigt, und wie ost warst Du nicht die Heldin in meinen dichterischen Träumen! — Es ist die entsessiche Zerstreuung, in der ich von Stunde zu Stunde herum geworsen werde, es ist zugleich auch eine gewisse Verschang, daß ich meine Entwürse über das Glück der Weinigen und über Deins insbesondere, bis setzt so wenig habe zur Ausssührung bringen können. Wie viel bleiben doch unsere Thaten unseren Hossinungen schuldig! und wie ost spottet ein unerklärbares Verhängniß unseres besten Willens —

25 Also unsere gute Mutter fränkelt noch immer? Sehr gern glaube ich es, daß ein schleichender Gram ihrer Gestundheit entgegen arbeitet, und daß Medicamente vielleicht gar nichts thun — aber Du irrst Dich, meine gute Schwester, wenn Du ihre Besserung von meiner Gegens wart hoff'st. Unsere liebe Mutter nährt sich gleichsam von beständiger Sorge. Wenn sie auf einer Seite keine mehr sindet, so such sie sie mühsam auf einer andern auf. Wie oft haben wir alle uns das ins Thr gesagt! Ich bitte dich auch, ihr es in meinem Namen zu wieders holen. Ich spreche ganz allein als Arzt — denn daß eine solche Gemüthsart das Schicksal selbst nicht verbessern,

daß sie mit einer Resignation auf die Borsicht durchaus nicht bestehen könne, wird unser guter Bater ihr öfter und besser gesagt haben. Dein Zufall sicht mich wirklich nicht wenig an. Ich erinnere mich, daß Du ihn mehrmal gehabt hast, und bin der Meinung, daß eine Lebensart mit starker Leibesbewegung, neben einer verdünnenden Diät ihn am besten hemmen werde. Nimm zuweilen eine Portion Salpeter mit Beinstein, und trinke auf das Frühjahr die Molken.

Du äußerst in deinem Brief den Wunsch mich auf 10 der Solitude im Schofe der Meinigen zu feben, und wiederholft den ehmaligen Vorschlag des lieben Papa's, beim Berzog um meine freie Wiederkehr in mein Bater= land einzukommen. 3ch tann Dir nichts darauf antworten, Liebste, als daß meine Chre entsetzlich leidet, wenn ich 15 ohne Connexion mit einem andern Fürsten, ohne Charafter und dauernde Verforgung, nach meiner einmal geschehenen gewaltsamen Entfernung aus Bürtemberg, mich wieder da bliden laffe. Daß der Bapa den Ramen zu Diefer Bitte bergibt, nützt mir wenig, denn jedermann würde doch 20 mich als die Triebfeder anklagen, und jedermann wird, jo lang ich nicht beweisen kann, daß ich den Bergog von Bürtemberg nicht mehr brauche, in einer (mittelbar oder unmittelbar, das ift eins) erbettelten Biedertehr ein Ber= langen in Würtemberg unterzutommen vermuthen.

Schwester, überdente die Umstände ausmerksam; denn das Glück deines Bruders kann durch eine Uebereilung in dieser Sache einen ewigen Stoß leiden. Ein großer Theil von Deutschland weiß von meinen Verhältnissen gegen euern Herzog und von der Art meiner Entsernung. Man 300 hat sich für mich auf Unkosten des Herzogs interessirt — wie entsessich würde die Achtung des Publicums (und diese entscheidet doch mein ganzes zufünstiges Glück), wie sehr würde meine Ehre durch den Verdacht sinken, daß ich diese Jurückfunst gesucht — daß meine Umstände mich 35 meinen ehmaligen Schritt zu bereuen gezwungen, daß ich diese Versorgung, die mir in der großen Welt sehl=

geschlagen, auß neue in meinem Vaterlande suche. Die offene, edle Kühnheit, die ich bei meiner gewaltsamen Entsernung gezeigt habe, würde den Namen einer findischen Nebereilung, einer dummen Brutalität bekommen, wenn ich sie nicht behaupte. Liebe zu den Meinigen, Sehnsucht nach dem Baterland entschuldigt vielleicht im Herzen eines oder des andern redlichen Mannes, aber die Belt nimmt auf das keine Rücksicht. Nebrigens kann ich nicht verhindern, wenn der Papa es dennoch thut — nur dieses sage ich Dir, Schwester, daß ich, im Fall es der Herzog erlauben würde, dennoch mich nicht bälder im Bürtembergischen blicken lasse, als die die wenigstens einen Charakter habe, woran ich eifrig arbeiten will; im Fall er es aber nicht zugibt, mich nicht werde enthalten können, den nir dadurch zugesügten Uffront durch offenbare Sottisen gegen ihn zu rächen. Nunmehr weißt Du genug, um vernünstig in dieser Sache zu rathen.

Schließlich wünsche ich Dir und Euch allen von ganzem Herzen ein glückliches Schicksal im 1784 sten Jahr; 20 und gebe der Himmel, daß wir alle Fehler der vorigen in diesem wieder gut machen, geb' es Gott, daß das Glück sein Bersäumniß in den vergangenen Jahren in dem jetigen einbringe.

Ewig bein treuer Bruder

25

Friedrich S.

Wahrlich, ein Beweis, wie er als Sohn, Bruder und Mann dachte, läßt sich durch nichts so offen, fräftig und schön, als durch diesen Brief darstellen, dessen Inhalt um so schähderer ist, da er im größten Bertrauen ge-30 schrieben wurde, und sich keine Ursache finden konnte, einen Gedanken anders auszudrücken, als ganz so, wie er entstand. Denn diese Anhänglichkeit, diese kindliche und brüderliche Liebe war nebst dem stolzen Gefühl für Ehre und Erwerbung eines berühmten Namens der mächtigste 35 Sporn für ihn, um durch sein Talent das Glück der Seinigen eben so gewiß als sein eigenes zu befördern. Schon in Stuttgart, noch eh' er den Entschluß zu entstiehen gesaßt hatte, war dieses sehr oft der Inhalt seiner vertrauten Gespräche, so wie es auch, da er die Unmöglichsteit einsah, diesen Wunsch in seinen drückenden Verhältenissen verwirklichen zu können, ein Grund mehr wurde sich eigenmächtig zu entsernen. Auf das treueste schildert er zehn Jahre später seine damaligen Erwartungen, in dem Gedicht, die Roeale:

"Wie sprang von fühnem Muth bestügelt, Beglückt in seines Traumes Bahn, Von feiner Sorge noch gezügelt. Der Jüngling in des Lebens Bahn: Vis an des Nethers bleichste Sterne, Erhob ihn der Entwürfe Flug, Nichts war so hoch und nichts so ferne, Bohin ihr Klügel ihn nicht trug."

10

15

35

"Wie leicht ward er dahin getragen, Bas war dem Glücklichen zu schwer! Wie tanzte vor des Lebens Wagen Tie Luftige Begleitung her! Tie Liebe mit dem sißen Lohne, Tas Glück mit seinem goldnen Kranz! Der Ruhm mit seiner Sternenkrone, Tie Wahrheit in der Sonne Glanz."

So waren seine Hoffnungen, als er das Aleinliche, 25 Eigensüchtige der Menschen noch nicht aus der Ersahrung kannte; als quälende Sorgen mit ihren zackigten Arallen sich noch nicht an ihn geklammert hatten; als er noch glauben durste, die Deutschen zu sich erheben, und ihnen etwas Höheres als bloße Unterhaltung darbieten zu können. 30

Rur zu bald mußte er ausrufen:

"Doch ach! schon auf des Weges Mitte Kerloren die Begleiter sich, Sie wandten treulos ihre Schritte Und einer nach dem andern wich."

Aber sein Muth blieb dennoch unbeugsam! denn was tausend Andere in ähnlichen Berwicklungen niedergedrückt oder zur Berzweiflung gebracht hätte, wurde von seinem mächtigen Geiste — der immer nur das höchste Ziel im Auge behielt — entweder gar nicht beachtet, oder, wenn es auch schwerzte, nur besächelt.

Im Verfolg der Erzählung wird das Gesagte noch

5 weiter bestätigt werden.

Noch während der Umarbeitung des Fiesco wurde es eingeleitet, daß Schiller in die deutsche Gesellschaft zu Mannheim, von welcher Baron Dalberg Präsident war, aufgenommen werden solle. Außer der in Deutschland 10 so sehr gesuchten Ehre eines Titels, hatte der Eintritt in diese Gesellschaft wenigstens den Vortheil, daß sie sich des unmittelbaren sursirtlichen Schußes erfreute, wodurch denn der Dichter, im Fall er noch von dem Herzog von Würtemberg angesochten worden wäre, wenigstens einigen Schuß hätte erwarten dursen. Ju seinem Eintritt schried er die kleine Abhandlung: "Was kann eine gute, stehende Schaubühne wirken?" welche noch immer die Mühe verlohnt, sie aus neue durchzulesen, um den Zweck des Theaters überhaupt, und auch die Ansichten des Versassers über

Einige Monate nach dieser Aufnahme faßte er den Plan eine Dramaturgie herauszugeben, um durch diese die Mannheimer Bühne als Muster für ganz Deutschland bilden, auch sich zugleich einen größeren Wirtungskreis 25 erwerben zu können. Anfangs glaubte man, daß es am besten seyn würde, die Aufsäte den Jahrbüchern der deutschen Geschichte einzuverleiben. Jedoch der ganze, so eistig gesaßte und so viel versprechende Vorsaß scheiterte, indem diese Jahrbücher, die nur ernste, trockene Forschungen ent 30 hielten, durch Verichte über ein so slüchtiges Ding, wie das Theater zu seyn scheint, prosanirt geworden wären, und weil die Theatercasse, die von dem Dichter verlangte jährliche Schadloshaltung von 50 Ducaten nicht zu leisten verwochte. (Das Nähere hierüber sindet sich in den Vriesen an Baron Dalberg S. 104, 124.) Endlich in der Mitte Januars 1784 wurde das republicanische Schauspiel, Fiesco, ausgesührt, dessen, durch Unlentsamseit der Statisten ver-

anlaßten häufigen Proben dem Verfasser manchen Aerger, viele Zerstreuung, und öfters auch Ausbeiterung verschafften. Es war alles, was die schwachen Kräfte des Theaters versmochten, angewendet worden, um das Aeußerliche des Stücks mit Pracht auszustellen; eben so wurden auch die Haupts wollen, Fiesco durch Böck, Berrina durch Issland, der Mohr durch Beil, vortrefslich dargestellt, und manche Scenen erstegten, sowohl sür den Dichter als für die Schauspieler, bei den Zuschauern die lauteste Bewunderung. Aber sür das Ganze konnte sich die Mehrheit nicht erwärmen; denn 10 eine Verschwörung in den damals so ruhigen Zeiten war zu fremdartig, der Gang der Handlung viel zu regelmäßig, und was vorzüglich erkältete, war, daß man bei dem Fiesco ähnliche Erschütterungen, wie bei den Räubern erwartet hatte.

Dichter, Rünftler, deren erstes Wert schon etwas Großes, 15 Außerordentliches darstellt, und dessen Bearbeitung in gleicher Sohe mit dem Inhalt fich findet, konnen felten die Er= wartungen in demjenigen, was sie in der nächsten Folge liefern, gang befriedigen, indem die Angahl derer gang un= glaublich gering ist, die ein Kunstwerk ganz allein für sich, 20 ohne Beziehung oder Bergleichung mit Anderm zu würdigen versteben. Mit seltener Ausnahme hat jeder Zuhörer oder Buschauer seinen eigenen Magstab, mit bem er alles mißt, und wenn auch nur eine Linie über oder unter der als richtig erkannten Länge ist, es auch sogleich als untüchtig 25 verwirft. Besonders werden die Werfe der Einbildungs= fraft weit mehr nach dem Gefühl, das fie zu erregen fähig find, als mit dem Berftande beurtheilt, und alle Leistungen, welche das erfte im hohen Grad ansprechen - mogen fie übrigens noch so fehlerhaft senn -- werden der Menge 30 weit mehr zusagen, als solche, bei benen der Berftand, die schöne weise Bertheilung, die freie Beherrichung des Stoffes, den großen Meister andeutet. Daber hatte Bieland voll= kommen recht, als er in seinem ersten Brief an Schiller ichrieb: "er hatte mit den Räubern nicht anfangen, 35 fondern endigen follen."

Wir werden weiter unten erfahren, welcher Ursache

es der Dichter beigemeisen, daß Fiesco in Mannheim die

gehoffte Wirfung nicht hatte.

Nach einigen Wochen Erholung begann er die Umarbeitung von Louise Millerin, bei welcher er wenig
5 hinzuzusügen brauchte, wohl aber vieles ganz weglassen mußte. Schien ihm nun auch dieses ganze bürgerliche Trauerspiel ziemlich mangelhast angelegt, so ließ sich doch an den Scenen, die den meisten Antheil zu erregen verssprachen, nichts mehr ändern; sondern er mußte sich bestognügen, die hohe Sprache herabzustimmen, hier einige Züge zu mildern, und wieder andere ganz zu verwischen. Manche Austritte, und zwar nicht die unbedeutendsten, gründen sich auf Sagen, die damals verbreitet waren, und deren Ansführung viele Seiten aussiüllen würde. Der Dichter glaubte solche hier an den schicklichen Play stellen zu sollen, und gab sich nur Mühe, alles so einzukleiden, daß weder Ort noch Person leicht zu errathen waren, damit nicht üble Folgen für ihn daraus entstünden.

Während dieser Umarbeitung brachte Fifland sein 20 Verbrechen aus Chrsucht auf die Bühne.

Er war so artig, es Schillern vor der Aufführung einzuhändigen und ihm zu überlassen, welche Beneunung dieses Familienstück sühren solle, und dem der bezeichnende Name, den es noch heute sührt, ertheilt wurde. Der außersordentliche Beisall, den dieses Stück erhielt, machte die Freunde Schillers nicht wenig besorgt, daß dadurch seine Louise Millerin in den Schatten gestellt werde, denn niemand erinnerte sich, daß ein bürgerliches Schauspiel jemals so vielen Eindruck hervorgebracht hätte. Letteres durste jedoch meistens der Darstellung beigemessen werden, die so lebendig, der ganzen Handlung so angemessen war, und in allen Theilen so rund von Statten ging, daß man den innern Gehalt ganz vergaß, und, von der Begeisterung des Publicums mit fortgerissen, sich willig täuschen ließ.

Nicht lange nachher kam die Vorstellung des neuen Trauerspiels unseres Dichters an die Reihe, welchem Iffland, dem es vorher übergeben wurde, die Aufschrift:

"Cabale und Liebe" ertheilte. Um ber Aufführung recht ungestört beimohnen zu können, hatte Schiller eine Loge bestanden, und seinen Freund E. zu sich dabin eingelaben.

Ruhia, heiter, aber in sich gefehrt, und nur wenige 5 Worte wechselnd, erwartete er das Aufrauschen des Bor= hanges. Aber als nun die Handlung begann - wer vermöchte den tiefen, erwartenden Blick - das Spiel der unteren gegen die Oberlippe - das Zusammenziehen der Augenbraunen, wenn etwas nicht nach Wunsch gesprochen 10 wurde - den Blit der Augen, wenn auf Wirfung berechnete Stellen biese auch hervorbrachten - wer fonnte dieß beschreiben! - Während des gangen erften Aufzuges entschlüpfte ihm fein Wort, und nur bei dem Schluffe beffelben wurde ein "es geht gut" gehört. 15

Der zweite Act wurde sehr lebhaft, und vorzüglich ber Schluß beffelben mit fo vielem Feuer und ergreifender Wahrheit dargestellt, daß, nachdem der Vorhang ichon niedergelassen war, alle Zuschauer auf eine damals ganz ungewöhnliche Beise sich erhoben, und in stürmisches, ein= 20 muthiges Beifallrufen und Klatichen ausbrachen. Der Dichter wurde fo fehr davon überrascht, daß er aufstand, und fich gegen das Bublicum verbeugte. In feinen Mienen, in der edlen, ftolgen Haltung zeigte fich das Bewußtsenn, fich felbst genug gethan zu haben, so wie die Zufrieden= 25 heit darüber, daß seine Berdienste anerkannt und mit Auszeichnung beehrt würden.

Solche Augenblide, in welchen bas aufgeregte Gefühl eines bedeutenden Menschen sich plöglich gang unverhohlen und natürlich äußert, sollte man durch eine treue Zeichnung 30 feit halten fonnen: dieß würde einen Charafter leichter und bestimmter durchschauen lassen, als in Worten zu beschreiben

möglich ift.

Die ungewöhnlich gunftige Aufnahme Diejes Trauer= ivieles war den Freunden Schillers beinah eben jo er= 35 freulich, als ihm felbit, indem fie, da feiner Arbeit nicht nur von Kennern, sondern auch von dem Bublicum ein

entschiedener Vorzug vor andern ähnlicher Art gegeben wurde, hoffen durften, daß er durch neue Werke, nicht wie bisher nur Ehre und Beifall, sondern auch solche Vortheile gewinnen werde, die seine Verhältnisse des Lebens befriedigender gestalten könnten. Der Theaterdirection konnte es gleichsalls willkommen sehn, daß in den versstoffenen zwei Jahren auch zwei solche Stücke von ihm geliefert worden, deren Werth sich für eine lange Jukunft verdürgen ließ; und konnte er, wie es auch den Anschein in hatte, so sortsahren, so war seine geringe Besoldung sehr gut angelegt.

In der Berauschung, die ein öffentlicher, mit Begeisterung geäußerter Beifall immer zur Folge hat, konnte er jedoch die Nachricht der Schwester (S. vorstehenden 15 Brief), daß die Mutter aus Sehnsucht nach ihm kränklich seh, nicht vergessen, und erlaubte es früher — nachdem keiner seiner Erwartungen ersüllt war — sein Stolz nicht, seiner Mutter sich zu zeigen, so war dieser durch den Titel eines Mitgliedes der kurpfälz'schen deutschen Gesellschaft, wie durch den überraschenden Ersolg seiner zwei letzen Stücke, in so weit wenigstens bestriedigt, daß er mit gerechtem Seldstgefühl seinen Angehörigen vor Augen treten durste. Er entschloß sich daher, in Bretten, einem außershalb der würtemberg'schen Gränze liegenden Städtchen, mit 25 seiner Mutter und ältesten Schwester zusammen zu kommen, und wenige Tage nach der ersten Ausstützung von Cabale und Liebe begab er sich zu Pferd dahin.

Wäre es möglich, das tiesempsindende, sorgenvolle Gemüth der Mutter, und die Wehmuth, mit der sie ihren, nun aus seinem Baterlande wie von seinen Eltern versbannten Liebling an die Brust drückte, die Lebhastigkeit, den männlichen Verstand der Schwester, das zarte, weiche, sich immer edel und schön aussprechende Herz des Sohnes gehörig zu schildern, so wäre dieses wohl eines der ans ziehendsten Gemälde, die sich in dem Leben eines solchen Dichters und einer so seltenen Familie darbieten können. Es muß der Einbildungskraft des Lesers überlassen bleiben.

diese Scene, nebst dem nach furzem Ausenthalte gewaltsfamen Losreißen dreier vortrefflicher Menschen, die das von zitternden Lippen gepreste Lebewohl! für lange, lange Zeit ausgesprochen glauben mußten, sich theilnehmend aussmalen zu können.

Es war ganz natürlich, daß der Wunsch des Vaters, wie der Mutter, dem Sohn auf das angelegentlichste emspfohlen wurde, sich doch um eine sichere, dauernde Anstellung zu bewerden, damit seine eigenmächtige Entsernung gerechtsertigt, und sein Glück dauerhaft begründet senn möge. wallein mit allem guten Willen hierzu, konnte er eine folche Veränderung nicht sogleich herbeisühren, und es blied vorstäufig nichts zu thun, als mit dem sesten Vorsatz nach Mannheim zurückzukehren, durch neue sich auszeichnende Arbeiten seinem Schicksal eine bessere Wendung zu geben. 15 Er glaubte, daß dieses ein Schritt dazu wäre, wenn er in Gesellschaft von Fisland und Beil, die zu Ende Aprils von Grosmann in Frankfurt auf Gastvorstellungen einsgeladen waren, die Reise dahin machte, und dadurch den Kreis seiner Verehrer und Freunde erweiterte.

Bei seinem Aufenthalt daselbst wurde Verbrechen aus Ehrsucht, wie auch Cabale und Liebe gegeben. Seine Aeußerungen über die Verschiedenheit der Franksurter gegen die Mannheimer Bühne, so wie über die Mitglieder von beiden, sinden sich in seinen Briesen an Baron Talberg. 25

Taß sich in Frantfurt diejenigen, welche Sinn für höhere Poesie hatten, an den Tichter drängten, der in so jungen Jahren schon so viele Beweise der Ueberlegenheit seines Geistes an den Tag gelegt, läßt sich sehr leicht denken. Denn die Zeit war damals so ruhig, so harm= 30 los, die Gedichte und Schauspiele Schillers trugen so sehr den Stempel der Größe und Neuheit, daß sich die jüngere Lesewelt nur mit diesen beschäftigte, und ihr alles, was zu gleicher Zeit die Presse in diesem Fache förderte, klein oder nichtsbedeutend schien.

Unter andern neuen Befanntschaften machte er auch die des Doctor Albrecht und dessen Gattin, welche lettere

(S. Schröders Leben) ipäter das Theater betrat. Beide waren auch Freunde des Bibliothekars Reinwald in Meiningen, und erinnerten Schiller an die — Allen, deren Wirken nicht blos durch die Einbildungskraft ges schieht, ganz unbegreifliche — Nachlässigkeit, diesem, dem er so viele Verbindlichkeit hatte, seit der Abreise aus Bauerbach noch nicht geschrieben zu haben.
Kaum nach Mannheim zurückgekehrt, beeilte er sich,

Kaum nach Mannheim zurückgefehrt, beeilte er sich, seinen Fehler durch ein offenes Geständniß, wenn auch 10 nicht zu rechtsertigen, doch wenigstens zu mildern, und schrieb Herrn Reinwald folgenden Brief, dessen Inhalt für jeden seiner Berehrer nicht anders als höchst anziehend sehn kann.

Mannheim den 5 Mai 84.

## Bester Freund!

15

Mit peinigender Beschämung ergreise ich die Feder, nicht um mein langes Stillschweigen zu entschuldigen — fann wohl ein Vorwand in der Welt Ihre gerechten Unsprüche auf mein Andenken überwiegen? — nein mein Windenken die Undankbarkeit von Herzen abzubitten, und Ihnen venigstens mit der Aufrichtigkeit, die Sie einst an mir schätzten, zu gestehen, daß ich mich durch nichts als meine Nachlässigkeit rechtsertigen kann. Bas hilft es Ihnen, wenn ich auch zu meiner Verantsvortung anführe, daß ich Aussichten hatte, Sie diesen Frühling selbst wieder zu sehen, daß ich die tausend Dinge, die ich für Sie auf dem Herzen habe, mündlich zu überbringen hoffte —

Dieser Traum ist verslogen, wir sehen uns nunmehr 30 so bald nicht, und nichts als Ihre Freundschaft und Liebe wird mein großes Versehen entschuldigen. Glauben Sie wenigstens, daß Ihr Freund noch der Vorige ist, daß noch fein Anderer Ihren Plat in meinem Herzen besethat, und daß Sie mir oft, sehr oft gegenwärtig waren, 35 wenn ich von den Zerstreuungen meines hiesigen Lebens in stilles Nachdenken überging. — Und jest will ich auch

auf immer einen Artikel abbrechen, wobei ich von Herzen erröthen muß.

Wie haben Sie gelebt, mein Theurer? Wie steht es mit Ihrem Gemüth, Ihrer Gesundheit, Ihren Cirkeln, Ihren Lussichten in bessere Zukunft? — Ift noch kein's Schritt zu einer solidern Bersorgung geschehen? Müssen Sie sich noch immer mit den Berdrießlichkeiten eines armsseligen Dienstes herumstreiten? — Hat auch Ihr Herz noch keinen Gegenstand aufgefunden, der Ihnen Glückseligkeit gewährte? —

Wie sehr verdienen Sie alle Seligkeiten des Lebens, und wie viele kennen Sie noch nicht! — Auch um einen Freund mußte ich Sie betrügen! Doch nein! Sie haben ihn niemals verloren, und werden ihn auch niemals verlieren.

Vielleicht wünschen Sie mit meiner Lage bekannt zu senn. Bas sich in einem Briefe sagen läßt, sollen Sie erfahren. —

Roch bin ich hier, und nur auf mich kommt es an, ob ich nach Verfluß meines Jahres, nämlich am 1. Gep= 20 tember, meinen Contract verlängern will oder nicht. Man rechnet aber indeß schon gang darauf, daß ich hier bleiben werde, und meine gegenwärtigen Umstände zwingen mich beinahe auf längere Zeit zu contrabiren, als ich vielleicht sonst würde gethan haben. Das Theater hat 25 mir für dieses Jahr in Allem 500 fl. Figum gegeben, wobei ich aber auf die jedesmalige Ginnahme einer Bor= stellung meiner Stude Bergicht thun mußte. Meine Stude bleiben mir frei zu verkaufen. Aber Gie glauben nicht, mein Bester, wie wenig Geld 600-800 fl. in 30 Mannheim, und vorzüglich im theatralischen Cirfel ift wie wenig Segen, mochte ich fagen, in Diejem Geld ift welche Summen nur auf Aleidung, Wohnung, und gewiffe Ehrenausgaben gehen, welche ich in meiner Lage nicht gang vermeiden fann. Gott weiß, ich habe mein Leben 35 hier nicht genoffen, und noch einmal fo viel als an jedem andern Drie verschwendet. Allein und getrennt! - Un=

geachtet meiner vielen Bekanntschaften, bennoch einsam und ohne Führung, muß ich mich durch meine Dekonomie hindurchkämpsen, zum Unglück mit allem versehen, was zu unnöthigen Berschwendungen reizen kann. Tausend fleine Bekümmernisse, Sorgen, Entwürse, die mir ohne Aushören vorschweben, zerstreuen meinen Geist, zerstreuen alle dichterischen Träume, und legen Blei an jeden Flug der Begeisterung. Hätte ich jemand, der mir diesen Theil der Unruhe abnähme, und mit warmer, herzlicher Theilsonehmung sich um mich beschäftigte, ganz könnte ich wiederum Mensch und Dichter senn, ganz der Freundschaft und den Musen leben. Jest bin ich auch auf dem Wege dazu.

Den ganzen Winter hindurch verließ mich das falte Fieber nicht ganz. Durch Diät und China zwang ich 3 war jeden neuen Anfall, aber die schlimme hiesige Luft, worin ich noch Neuling war, und meine von Gram gebrückte Seele machten ihn bald wiederkommen. Bester Freund! ich bin hier noch nicht glücklich gewesen, und fast verzweisle ich, ob ich je in der Welt wieder darauf Anschwähz, wenn ich gestehe, daß mein Ausenthalt in Bauerbach bis jest mein seligster gewesen, der vielleicht nie wieder kommen wird.

Borige Woche war ich zu Frankfurt, Grosmann zu 25 besuchen, und einige Stücke da spielen zu sehen, worin zwei Mannheimer Schauspieler, Beil und Jisland Gastsrollen spielten. Grosmann bewirthete mich unter andern auch mit Cabale und Liebe (Nicht wahr, jetzt zürnen Sie wieder, daß ich noch den Muth habe, dieses Stück vor Ihnen zu nennen, da ich Ihnen auch nicht einmal ein Exemplar davon geschickt. Werden Sie mir vergeben, wenn ich Ihnen sage, daß nicht nur dieses Stück, sondern auch die beiden andern für Sie schon zurückgelegt waren, daß ich sest entschlossen war, sie Ihnen selbst nach der 35 hießigen Vorstellung zu bringen, wovon mich eine traurige Nothwendigkeit abhielt, und daß ich das ausgegeben habe, als ich bei Schwan ersuhr, Sie hätten das Stück schon

fommen laffen?). Hier zu Mannheim wurde es mit aller Bolltommenheit, deren die Schauspieler fähig waren, unter lautem Beifall und den heftigsten Bewegungen der

Zuschauer gegeben.

Sie hätte ich dabei gewünscht, — den Fiesco ver= 5
stand das Publicum nicht. Republicanische Freiheit ist
hier zu Land ein Schall ohne Bedeutung, ein leerer Name — in den Adern der Pfälzer sließt kein römisches Blut. Aber zu Berlin wurde es 14 mal innerhalb drei Wochen gesordert und gespielt. Auch zu Franksurt sand 10
man Geschmack daran. Die Mannheimer sagen, das Stück

ware viel zu gelehrt für sie.

Eine vortreffliche Frau habe ich zu Frankfurt kennen lernen — sie ist Ihre Freundin — die Madame Albrecht. Gleich in den erften Stunden ketteten wir uns fest und 15 innig aneinander; unfre Seelen verstanden sich. Ich freue mich und bin ftolg, daß fie mich liebt, und daß meine Befanntschaft fie vielleicht glücklich machen fann. Gin Berg gang zur Theilnahme geschaffen, über den Kleinig= feitsgeist der gewöhnlichen Cirfel erhaben, voll edlen, 20 reinen Gefühls für Wahrheit und Tugend, und felbft ba noch verehrungswerth, wo man ihr Geschlecht sonst nicht findet. Ich verspreche mir göttliche Tage in ihrer nähern Gesellschaft. Auch ist sie eine gefühlvolle Dichterin! Mur, mein Bester, schreiben Gie ihr, über 25 ihre Lieblingsidee zu fiegen, und vom Theater zu geben. Sie hat jehr gute Anlagen zur Schauspielerin, Das ift mahr, aber sie wird solche bei feiner jolchen Truppe ausbilden, fie wird mit Gefahr ihres Bergens, ihres ichonen und einzigen Bergens, auf dieser Bahn nicht so einmal große Schritte thun - und thate fie Dieje auch, schreiben Sie ihr, daß der größte theatralische Ruhm, der Name einer Clairon und Pates mit ihrem Bergen gu theuer bezahlt jenn wurde. Mir gu Befallen, mein Theuerster, schreiben Sie ihr das mit allem Nachdruck, 35 mit allem männlichen Ernst. Ich habe es schon gethan, und unsere vereinigten Bitten retten der Menichheit

vielleicht eine schöne Seele, wenn wir sie auch um eine große Actrice bestehlen.

Von Ihnen, mein Liebster, wurde Langes und Breites gesprochen. Madame Albrecht und ich waren unerschöpstslich in der Bewunderung Ihres Geistes und Ihres mir noch schätzbareren Herzens. Könnten wir uns in einen Cirkel von mehreren Menschen dieser Art vereinigen, und in diesem engern Kreise der Philosophie und dem Genusse der schönen Natur leben, welche göttliche Idee!—
100 Auch der Doctor ist ein lieber, schätzbarer Freund von mir. Sein gänzes Besen erinnerte mich an Sie, und wie theuer ist mir Alles, wie bald hat es meine Liebe weg, was mich an Sie erinnert.

Noch immer trage ich mich mit dem Lieblingsgedanken, zurückgezogen von der großen Welt, in philosophischer Stille mir selbst, meinen Freunden und einer glücklichen Weisheit zu leben, und wer weiß ob das Schicksal, das mich disher undarmherzig genug herumwarf, mir nicht auf einmal eine solche Seligkeit gewähren wird. In dem lärmendsten Gewühl, mitten unter den Berauschungen des Lebens, die man sonst Glückseligkeit zu nennen pflegt, waren mir doch immer sene Augenblicke die süßesten, wo ich in mein stilles Selbst zurücksehrte, und in dem heitern Gestlobe meiner schwärmerischen Träume herumwandelte, und hie und da eine Blume pflückte. — Meine Bedürsenisse in der großen Welt sind vielsach und unerschöpflich, wie mein Ehrgeiz, aber wie sehr schrumpft dieser neben meiner Leidenschaft zur stillern Freude zusammen.

Es fann geschehen, daß ich zur Aufnahme des hiesigen Iheaters ein periodisches, dramaturgisches Werf unternehme, worin alle Aussähe, welche mittelbar oder unmittelbar an das Geschlecht des Drama's oder an die Kritik desselben gränzen, Plat haben sollen. Wollen Sie, mein Bester, einiges in diesem Fach ausarbeiten, so werden so Sie sich nicht nur ein Verdienst um mich erwerben, sondern auch alle Vortheile für Ihre Börse davon ziehen, die man Ihnen verschaffen kann, denn vielleicht verlegt und bezahlt die kurfürstliche Theatercasse das Buch. Schreiben Sie mir Ihre Entschließung darüber.

Daß ich Mitglied der turfürstlichen deutschen Gesellsschaft und also jest pfälzicher Unterthan bin, wiffen Sie

ohne Zweifel.

Den Einschluß überschicken (oder überbringen) Sie an Frau von Wolzogen, und fahren Sie fort, Ihren Freund zu lieben, der unter allen Verhältnissen des Lebens ewig der Ihrige bleiben wird

Fried. Schiller. 10

reo. Sanuer.

Wer es tadeln wollte, daß vorstehender Brief seinem ganzen Inhalte nach mitgetheilt worden, der möge erswägen, daß er ein sehr wichtiger Beitrag zur Kenntniß der Denkungsart und der häuslichen Berhältnisse Schillersist, und daß ein Zeugniß, welches jemand von sich selbst 15 ablegt, um vieles bedeutender sehn muß, als was Andere ausgesprochen. Ungerechnet die seine Art, mit welcher er den von ihm vernachlässigten Freund wieder zu gewinnen suchte, zieht er auch diesenigen, welche glauben, sein Aufsenthalt in Mannheim wäre so angenehm gewesen, aus 20 einem großen Irrthum.

Mehrere Stellen dieses Briefes, als: die Klagen über sein häusliches Leben — über das Unzulängliche seiner Einnahme — seine Zerstreuung und schwärmerischen Träumereien — die Sehnsucht nach Bauerbach z. fordern 25 hier um so mehr einige Erläuterungen, als er ein viel zu bedeutender Mensch war, um solche Umstände übersgehen zu können, und weil hierüber ein Zeuge berichten

fann, dem nichts verborgen oder verhehlt wurde.

Ift es für einen jungen Mann, der nicht Vermögen 30 genug besitzt, um sich eigene Bedienung halten zu können, eine beinahe unmögliche Sache, seine Aleidung, Wäsche, Bücher, Schriften w. dergestalt in Ordnung zu halten, daß feine Verwirrung entstehe, so ist dieses bei Dichtern, Künstlern, Gelehrten oder überhaupt denjenigen, die bloß 35 allein mit ihrer Einbildungskraft arbeiten, und den Eins

gebungen ihres Geistes folgen muffen, noch weit weniger ber Fall.

Je umfaffender nun ein Benie, je höher jeine Rraft, fein Wollen, seine Plane sind, um so weniger kann es 5 sich mit solchen Sachen befassen, die auch dem gewöhn= lichen Manne schon als solche Kleinigkeiten erscheinen, daß er beren Besorgung unter seiner Burde erachtet. Wenn nun diese Abneigung auch bei solchen stattfindet, deren Wirfen mehr nach vorgeschriebenen Regeln, als im Er= 10 finden oder Erschaffen besteht; um wie viel störender muß es einem Dichter oder Runftler fenn, wenn er durch die Bedürfniffe des Tages aus seinem Nachdenten, aus seiner Begeisterung geriffen, und gemiffermaßen aus einer warmen= den Behaglichfeit in eistaltes Baffer geworfen wird. Ließe 15 fich eine Idee, ein Ausdruck fest halten, oder murde die Gedankenreihe durch eine Unterbrechung dieser Art nicht jo zerstreut, daß man den Unfang und die Folge derselben oft wieder aufs neue suchen muß, so wurde die Geduld feine so harte Probe bestehen muffen.

Man benke sich nun unsern Schiller im Brüten über dem Plan eines Trauerspieles, in dem Entwurse einer Scene, in der Ausarbeitung eines Monologes, und stelle sich vor, wie ihm seyn mußte, wenn ihm reine Wäsche übergeben, und die gebrauchte gesordert wurde, wenn er letztere erst suchen und deren durchsichtigen Zustand erklären mußte, wenn er nach spätem Erwachen die wenigen Stücke seiner Kleidung beschädigt sand, oder sein nur nach Viertelstunden bedungener Diener zu unzrechter Zeit eintras; man denke sich dieses, und glaube dann, daß er, troß seiner Guthmüthigkeit, ost in eine widerliche Gemüthäskimmung gerieth.

Aus diesem Zustande hätte ihn nur weibliche Fürsjorge erlösen können, die aber in Mannheim sehlte, weil er abgesondert wohnte, sich auch seine kärgliche Mittagsstoft, von der noch für den Abend etwas zurückgehalten werden mußte, aus einem Gasthause holen ließ. Es würde übrigens eine sehr belustigende und des Pinsels

eines Hogarthe würdige Aufgabe senn, das Innere des Zimmers eines von immerwährender Begeisterung trunkenen Musensohnes, recht getreu darzustellen; denn es würde sich hier durchaus nichts Bewegliches, und selbst das nicht. was sonst immer dem Auge entzogen wird, an seinem 5 Plate finden. Unordnung bei jungen Männern ift etwas Gewöhnliches, aber bei den sogenannten Genies übertrifft fie jede Vorstellung. Seine Ginnahme mahrend acht Monaten sett er selbst auf 500 fl. Reichswährung an. Wem dieses zu wenig scheint, dem darf versichert werden, 10 daß auch diese unbedeutende Summe noch beinah um 100 fl. zu hoch angegeben ist, denn außer seiner Befoldung von 300 fl., die er vorausnehmen mußte, konnte ihm nur der Ertrag des Druckes von Cabale und Liebe zufliegen. Mit diesen geringen Mitteln mußte er fich 15 neu fleiden, Wasche, Betten, Hausgerathe anschaffen; er mußte, wie er felbst fagt, sogenannte Chrenausgaben, das heißt, fleine gesellschaftliche Unterhaltungen, Ausflüge auf das Land mitmachen; daher er denn auch immer, nicht nur für den nächsten Monat, sondern für die nächste 20 Boche, ja oft für den nächsten Tag in Sorgen war, und doch immer schuldige Rückstände bezahlen sollte.

Bu bieser bangen, qualvollen Lage gesellte sich dann auch noch das kalte Fieber, welches, besonders im Entsitehen, alle Martern des Tantalus mit sich führte. Denn 25 der brennendste Turst, der heißeste Hunger, durste nicht genugsam gestillt werden, um die Krankheit nicht zu unterhalten. Die Hüfe dagegen, nur in Brechmitteln und Chinarinde bestehend, schwächte den Magen eben so sehr, als sie ihn belästigte; und wenn nichts mehr helsen wollte, mußte man wohl den Rath des Arztes besolgen, und so viele Chinapulver, als man sonst in 24 Stunden hätte gebrauchen sollen, zwei Stunden vor dem Eintritte des Fieders auf einmal nehmen; was freilich oft half, aber ein solches Toben des Magens veranlaßte, daß man 35 glaubte vergehen zu müssen, und was auf lange Jahre hinaus die übelsten Folgen zurückließ.

Möge der Lejer, wenn er sich an den Schönheiten von Fiesco und Cabale und Liebe ergött, oder in den herrlichen Scenen von Don Carlos seine Gefühle schwelgen läßt, doch nie vergessen, daß unter so drückenden, beugenden 11 Imständen die obigen Stücke verändert und der erste Act des letztern gedichtet wurde; alsdann erst wieder den Göttersohn bewundern, der unter so vielen Uebeln seinen Geist immer thätig erhielt, und an der heiligen Flamme nährte, die nicht von der Erde, sondern von vo oben her leuchtet.

Man wird es begreiflich finden, daß der Augenzeuge dieser Lage, der Freund des Dichters es später nie mehr über sich gewinnen konnte, eines dieser drei Stücke vorstellen zu sehen. So oft er den Versuch dazu machte, so mußte er dennoch sich bei dem ersten Auftritte schon entsernen, weil ihn ein Schmerz, eine Wehmuth besiel, die sich nur im Freien stillen konnten.

Deutschland! Deutschland! Du darsit dich deiner großen Söhne nicht rühmen, denn du thatest nichts für sie; du 20 überließest sie dem Zusall, und gabst ihr geistiges Eigensthum jedem Preis, der sie auf offener Straße darum berauben wollte. Nur der eigenen Kraft, dem eigenen Muthe der Einzelnen, nicht deinem Schuße, nicht deiner Fürsorge haft du es beizumessen, wenn andere Völker dich 25 um deine großen Geister beneiden, und sich an ihrem Licht entzünden.

Wie wahrhaft fagt Schiller:

30

35

"Kein Augustisch Alter blühte, Keines Mediceers Güte, Lächelte der deutschen Kunft, Sie ward nicht gepflegt vom Ruhme, Sie entsaltete die Blume Nicht am Strahl der Fürstengunst.

Rühmend darf's der Deutsche sagen, Höher darf das Herz ihm schlagen: Selbst erschuf er sich den Werth. Wolle man diesen Ausbruch einer gerechten Alage verzeihen, die sich immer wieder erneuert, so oft diese trüben Tage des -— jest so hoch geseierten — Dichters,

der Erinnerung vorschweben.

Die Neugerung in obigem Briefe, "daß fein Aufent= 5 "halt in Bauerbach bis jett sein seligster gewesen," war gang seinen damaligen Umständen angemessen. Dort, in Diesem stillen Ort, in Gesellichaft und unter bem Schut einer wohlwollenden Freundin, hatte er feine Sorgen. durfte fich um die Bedürfniffe des Lebens nicht befümmern, 10 brauchte fein Geld, weil die Gelegenheit zu Ausgaben fehlte, und fonnte um jo ungestörter seinen Traumen nach= hängen, als ihm zarte Achtsamfeit und Pflege jede Mahnung an die Aleinigkeiten des Tages ersparten. Diese Ruhe, dieser behagliche Zustand war ihm so unvergeklich, daß 15 er, nach Berficherung seiner Schwester, noch nach vielen Jahren die damalige Zeit als die schönste und glücklichste seines Lebens rühmte; "daß er sich über tausend kleine "Sorgen, Befummerniffe, Entwürse, die ihm ohne Auf-"hören vorschwebten, und seinen Beift, jeine dichterischen 20 "Träume zerstreuten ze." gegen Herrn Reinwald beflagte, fam daher, daß er in einer Gesellschaft, die jeden Augen= blick Forderungen an ihn machte, leben mußte, und läftige Frager, Bejucher oder Umtegeschäfte nicht gurudweisen burfte.

Ihm nußte alles Störungen verursachen, da er wachend 25 und träumend für nichts und in nichts als theatralischen Dichtungen lebte, in diesen, wie in seinem eigentlichen Elemente sich besand, sie immerwährend ordnen, niedersichreiben zu wollen schien, und dennoch bei der Menge sich ihm darbietender Gegenstände zu teiner Entscheidung 30 gelangen konnte. Schon in Stuttgart hatte er sich vorsgenommen, Conradin von Schwaben zu bearbeiten; später wurde er von Baron Dalberg aufgesordert, den Don Carlos dassir zu nehmen. Während er sich noch in Mannheim mit der Geschichte Spaniens recht vertraut zu machen 35 suchte, glaubte er es leichter, einen ganz eigenen Plan zu erfinden, der bald diese, bald jene, aber immer eine tragische

Entwicklung haben sollte. Endlich glaubte er einen solchen fest halten zu mussen, in welchem die Erscheinung eines Gespenstes die Entscheidung herbeiführte, und beschäftigte sich so gänzlich damit, daß er schon anfing, seine Gedanken niederzuschreiben. Aber er gab den Plan wieder auf, insem es ihm unter der Würde des Drama's und eines wahren Dichters schien, die größte Wirkung einer Schrecksgestalt schuldig sehn zu sollen.

Er machte die richtige Unterscheidung, daß ihn das 110 Beispiel Shafespear's, der in Cäsar und Macbeth einen Geist erscheinen läßt, hierin nicht rechtsertigen könne, indem dieser nur als eine Nebensache angewendet worden, die weder auf die Handlung selbst, noch auf deren Aussagang den mindesten Einstuß ausübe.

Diese Unentschlossenheit in der Wahl, dieses immer= währende Ausspinnen einer verwickelten Begebenheit er= müdete ihn aber weit mehr, als wenn er die wirkliche Ausarbeitung begonnen hätte.

Jedoch er konnte nicht anders. Es war seiner 20 Natur ganz entgegen, an irgend etwas nur oberflächlich zu denken. Alles sollte erschöpft, alles zu Ende gebracht werden. Taher beschäftigten sich seine Gedanken so lange mit einem Plane, bis er entweder die Hossinung, einen wirkungsvollen Ausgang herbeizuführen, verlor, oder bis seine Kräste ermüdeten, und er dann, um diese nicht ganz abzuspannen, auf etwas Anderes überging. Seine Erregsbarkeit für dichterische Gegenstände ging ins Unglaubliche. Er war dafür gleichsam eine immer glühende, nur mit leichter Asche bedeckte Kohle. Ein Hauch, und sie sprühte Vunken.

Der Leichtigkeit gemäß, mit welcher er Plane zu Dramen schnell entwersen konnte, hätte er einer der fruchtbarsten Schriftsteller für die Bühne werden können, aber wenn es an das Niederschreiben kam, da erlaubte sein tieses Gesühl der Feder keine Eile. So wie er jede Sache in ihrem ganzen Umfang ersaßte, so sollte sie auch durch Worte nicht nur auf das deutlichste, sondern auch

auf das schönste dargestellt werden. Daher das Erschöpfende, Bolle, Satte und Runde seiner Ausdrücke und Wendungen, welche die Gedanken eben so wie das Gefühl aufregen, und sich dem empfänglichen Gemüth einprägen.

Solche Dichter, denen ihre Gaben nur sparsam zu= 5 gemessen worden, sind um vieles mehr entschlossen. Kaum ist ein Gegenstand gefunden, so wird schon die Feder ein= getaucht, damit die Arbeit schnell sertig werde. Schnell werden auch Vortheile damit erreicht, aber —

"der Ruhm mit feiner Sternenfrone" fann nie auf einem folden Haupte verweilen. Während Schiller noch immer unentschlossen blieb, welche Sandlung er zu einem neuen Trauersviele wählen solle, war ichon das Frühjahr verftoffen, und Baron Talberg vernahm weder von ihm felbit noch von Andern, daß er fich für 15 einen Stoff entschieden habe, wodurch denn die Boffnung verschwand, in diesem Jahre noch ein neues Stud von ihm auf der Buhne zu sehen. Ronnte dieses nicht ge= liefert werden, so war die Besoldung des Theaterdichters für Nichts ausgegeben, was der magern Caffe nicht 20 anders als schmerzlich senn konnte. Um nun Schillern zur Arbeit anzutreiben, oder wenn dieses nicht gelingen follte, auf eine gute Art wieder los zu bringen, beredete Baron Dalberg einen Bekannten deffelben, feinen Saus= arzt, den Hofrath Mai, jenem zu rathen, das Studium 25 der Arzueikunde wieder zu ergreifen; was eigentlich so viel heißen sollte, diese Feder, aus welcher ichon die trefflichsten Gedichte und drei Trauersviele geflossen, welche alle anderen der damaligen Zeit übertrafen, und noch heute nach 50 Jahren auf allen deutschen Bühnen ge= 30 geben werden, wegzuwerfen, und dafür eine jolche zu nehmen, mit welcher bloß Recepte ausgesertigt werden fönnten.

Raum eine Viertelstunde nachdem Hr. Mai fort war, trat S. zu dem Dichter ein, der ihm mit argloser, 35 gutmüthiger Freude den gemachten Vorschlag berichtete, und denselben — wenn ihm auf einige Jahre Unter= ftütung zu Theil würde — als das einzige Rettungsmittel aus seinem sich täglich mehr verwirrenden Zustand
ansah. Er entschloß sich, alsogleich an Baron Dalberg
zu schreiben, und obwohl ihm vorausgesagt war, daß
nur eine hosmäßige, ausweichende Antwort darauf erfolgen würde, so ließ sich sein edles, reines Herz, das
Andere nur nach der eigenen Beise beurtheilte, doch
nicht abhalten, eine Bitte zu thun, die zu seinem eigenen
Besten, so wie zur Ehre des deutschen Namens, uner10 füllt blieb.

Was hätte auch die Welt, was Schiller dabei gewonnen, wenn derjenige, den er als seinen hohen Gönner
achtete, einige hundert Gulden daran gewagt hätte, damit
der Dichter wieder in einen Arzt, das heißt, in einen
15 solchen Mann umgewandelt würde, der alles, was er bisher geschaffen, vergäße — der den Boden, welcher schon
so herrliche, prachtvolle Früchte getragen, wieder versumpsen
ließe, um sein tägliches Brod sicherer als bisher erwerben
zu können. Auch wären die Anstrengungen von neuen
20 zwei Jahren um so gewisser vergeblich gewesen, da er sich
wohl nie zu dem ängstlichen Fleiße, zu einer, in das
kleinste eingehenden Theilnahme hätte herablassen mögen,
ohne die ein ausübender Arzt gar nicht gedacht werden,
und ohne welche er nicht die geringsten Vortheile für sein
25 Glück erwarten dars. Wahrscheinlicherweise hätte er sich
in das Philosophische der Medicin geworsen; vielleicht —
wozu er nur zu viele Anlage hatte — hätte er ein ganz
neues System der Heilfunde aufgestellt.

Allein wie lange würde dieses gedauert haben? —
30 Jedes Geschlecht sieht Aehnliches entstehen, und jedes erslebt auch dessen Untergang. Sein Gebiet war ausschließend die Dichtkunst. Hier war er Held; hier war er Herrscher; hier fühlte er seine unbezwinglichen Kräfte, und nur durch diese konnte er sich ein Reich errichten, das nie zerstört, 35 und dessen Gränze wohl schwerlich von jemand überschritten wird. Dieser Antrag hatte jedoch die gute Folge, daß er seinem bisherigen Wanken ein Ende machte, und Schiller

fich ernstlich entschloß, Alles andere vorläufig nicht mehr zu beachten, fondern feine gange Zeit Don Carlos gu widmen. Von diesem hatte er schon mehrere Scenen entworfen, auch den Gang des Studes fo ausgedacht, daß er zwar der Geschichte nicht aanz widerspräche, doch aber 5 der Charafter Philipps etwas gemildert erscheine. Ueber= denft man den Inhalt seiner drei erften Trauerspiele, fo wird man die langere lleberlegung des Dichters, jo wie sein Baudern, sich schnell an diese Arbeit zu magen, fehr begreiflich finden. Im Don Carlos hatte er Charaftere 311 10 ichildern, die sich in der allerhöchsten Sphäre bewegten, Die nicht nur den größten Ginfluß auf ihre Zeit ausübten, sondern auch der Menschheit die tiefsten Wunden schlugen. Ware es nur darum zu thun gewesen, die handelnden Bersonen als Tyrannen, als blutdürstige Henker zu zeichnen, 15 jo ware die Schwierigfeit für ihn fehr gering gewesen. Aber er mußte, oder wollte wenigstens, die verabscheuungs= mürdigiten Menichen mit derselben Larve, die sie im Leben, und besonders an Philipps Sofe trugen, getreu darstellen, ihre folgenden Sandlungen andeuten, und das Gauge 20 bennoch auf eine solche Art stellen, daß es ein höchst an= ziehendes Schausviel, aber feinem Zuschauer widerlich ware. Seine Gespräche verbreiteten sich nicht allein über ben Plan felbst, sondern auch über die gang neue Art von Sprache, die er dabei gebrauchen muffe. Er wollte fie 25 mit all dem Flug und Wohllaut ausstatten, für welche er ein so äußerst empfindliches Gefühl hatte. Er glaubte daher auch, daß hierzu Samben ber Burde der Bandlung, jo wie der Bersonen am angemeffensten senn würden. Im Unfange machte ihm diefes einige Schwierigkeit, indem er 30 seit zwei vollen Jahren durchaus nichts mehr in gebundener Rede geschrieben hatte. Bett mußte er seine Ausdrücke rhuthmisch ordnen; er mußte, um die Jamben fließend gu machen, versuchen, schon rhythmisch zu denken. Wie aber nur erft eine Scene in Diejes Beremaß eingekleidet war, 35 da fand er jelbit, daß diejes nicht nur das paffendite für das Trama fen, sondern, da es auch gemeine Gedanken

heraushebe, um so viel mehr das Erhabene und die Schönsheit der Ausdrücke veredeln mußte. Seine Freude, seine Bergnügen über den guten Ersolg, erhöhten seine Lust am Leben, an der Arbeit, und er sah mit Ungeduld der Albendstunde entgegen, in welcher er S. dassenige, was er den Tag über sertig gebracht hatte, vorlesen konnte. Dieser kannte schon früher keinen höhern Genuß als die prachtvolle, so vieles in sich sassendes. Nun aber mußte dahinrollende Prosa seines Freundes. Nun aber mußte sein Gefühl sich in Entzücken verwandeln, als er Gedanken und Ausdrücke wie solgende:

"Ich stand dabei, als in Toledo's Mauern
Der stolze Carl die Huldigung empfing,
Als graue Fürsten zu dem Handsuß wankten,
Und jest in einem — einem Niedersall
Sechs Königreiche ihm zu Füßen lagen.
Ich stand, und sah das junge, stolze Blut
In seine Bangen steigen, seinen Busen
Von sürstlichen Entschlässen wallen, sah
Sein trunknes Aug' durch die Versammlung fliegen
In Wolsust brechen — Prinz — und dieses Aug'
"Sprach laut: "Ich bin gesättigt."

15

20

nach den Gesetzen der Tonfunst aussprechen hörte.

Wie glücklich, wie erhaben waren solche Stunden, 25 in welchen der hohe Meister sein Werk einem reinen, warmen Sinne vorlegen, und den tiesen, unversälschten Eindruck gewahren konnte, den es in dem Gemüthe des begeisterten Jünglings hervorbrachte. Jeder Bers wurde als trefflich, jedes Wort, jeder Ausdruck als erschöpsend anerkannt, denn es war auch alles groß, alles schön, jeder Gedanke voll Abel. Er konnte ja nichts Gemeines hervorbringen. Der enthusiastische Freund besichwor Schillern, bei ähnlichen Gegenständen sich doch gewiß nie mehr zur Prosa herabzulassen, indem er selbst wahrs nehmen müsse, wie viele Wirkung schon die ersten Berssuche erregten.

Nun arbeitete er sehr fleißig an diesem Trauerspiele, übte sich aber auch zugleich, um seine Einbildungskraft

zeitweise ausruhen zu laffen, in der französischen Sprache. die ihm seit zwei Jahren fremd geworden war, und welche er, sowohl zum Lesen von Racine, Corneille, Diderot 20., als auch zum Neberseten, sich wieder geläufig machen wollte. Zu letterem bewog ihn besonders, seit 5 das Project einer Dramaturgie rückgängig geworden, der Borfak, eine Monatschrift herauszugeben, welche zwar porzüglich theatralischen Arbeiten und Beurtheilungen ge= widmet fenn follte, von der aber auch andere Sachen, die für die Lesewelt anziehend senn konnten, nicht aus- 10 geschlossen wären. Das Sammeln ber Materialien für mehrere Hefte, das Ausarbeiten derselben, welches in Mannheim, da er noch teinen Mitarbeiter hatte, gang auf ihm lastete, beschäftigte ihn oft bis tief in die Nacht, erhöhte aber auch seinen Muth, weil er daraus größere 15 Bortheile, als durch Stücke für die Bühne zu ziehen hoffen durfte. Während dieser Anstrengungen, in denen er sich nur wenige Rube gönnte, und wo er alles zu ergreifen suchte, um sein Leben nur einigermaßen von Sorgen frei zu halten, wurde er an eine Bervilichtung 20 gemahnt, die er noch in Stuttgart eingegangen, und an die er nur mit Bangigkeit benten fonnte.

Es ist aus seinem Briese (S. S. 76) aus Frantsturt an Baron Dalberg ersichtlich, daß er diesen auf die edelste, rührendste Art, um einen Borschuß von 200 st. 25 gebeten, damit er die dringendsten Schulden, die seine schnelle Entsernung zu bezahlen ihm unmöglich machte, damit tilgen könne. Er sagt dabei: "Ich dars es Ihnen "gestehen, daß mir das mehr Sorgen macht, als wie ich "mich selbst durch die Welt schleppen soll. Ich habe 30 "so lange keine Ruhe, bis ich mich von der Seite ges "reinigt habe."

Diese für einen reichen Mann so leicht zu erfüllende Bitte wurde ihm aber nicht gewährt, sondern er wurde durch erregte Hoffnungen veranlaßt, seine wenige Baar= 35 schaft in Oggersheim vollends aufzuzehren. Auch seine folgenden Verhältnisse gestatteten ihm nicht, die gemachten

Bersprechungen zu halten, und mit deren Erfüllung eine Last von sich abzuwälzen, die für sein wohlwollendes, für die Ehre sehr empfindliches Gemüth die drückendste seines frühern und spätern Lebens war. Beinah zwei Jahre sichon war die Geduld der Gläubiger hingehalten worden; er durste also die Meinung hegen, daß dieses vielleicht noch länger der Fall sehn könnte. Allein zu seinem nicht geringen Schrecken kam es anders. Die Berson, welche sich für ihn auf obige Summe verbürgt hatte, wurde so sehr von den Darleihern gedrängt, daß sie aus Stuttgart nach Mannheim entstoh. Man setzte ihr nach, erreichte sie dort, und hielt sie gesangen.

Um fie fur jest und fur die Butunft zu retten, blieb fein anderes Mittel, als ihr die 200 fl. zu erstatten, für 15 welche sie sich verbürgt hatte. Aber woher sollte diese, für den der keine andere Sicherheit als die Früchte seiner Feder leiften konnte, jehr bedeutende Summe aufgebracht werden? Bon daher, wo er schon zweimal vergeblich Hülfe juchte, durfte er keine gewärtigen. Auch wollte er 20 fich, da die ganze Cache ein Geheimnig bleiben follte, nur jemand vertrauen, von dessemmitz verteen soute, nur jemand vertrauen, von dessen Verschwiegenheit er versichert sehn konnte. Glücklicherweise war er mit einem sehr achtungswerthen Manne, dem Baumeister Herrn Anton Hölzel, bei welchem S. wohnte, nicht nur be-25 kannt, sondern wurde von ihm auch außerordentlich hoch= geachtet, und dieser, so wenig er auf Reichthum oder Wohlshobenheit Anspruch machen konnte, scheute kein Opfer, um Derlegenheit befreit würde, die von höchst nachtheiligen 30 Folgen für ihn hätte seyn können. Es wäre vielleicht möglich gewesen, daß feine Eltern diesen Betrag erlegt, ober wenigstens Bürgschaft dafür geleistet hätten, aber um dieses einzuleiten war die Zeit zu kurz. Um Rath zu schaffen, durfte fein Augenblick verloren werden. Und dann war 35 auch sein Stolz zu groß, um seine gefährliche Lage dem Bater zu enthüllen, welcher seine Flucht sowohl als auch seine ungewissen Verhältnisse bisher immer migbilligt hatte. Dieser höchst unangenehme Vorsall machte auf den gepeinigten Dichter einen um so tiesern Eindruck, als jest durchaus nicht mehr abzusehen war, wie, oder in welcher Zeit eine Rettung aus seinen Geldnöthen möglich seyn würde. In dem für ihn so fatalen Mannheim war steine Erlösung aus den Sorgen zu hoffen; denn bei so geringen Einkünsten mußten sich seine Umstände immer tieser und endlich auf einen solchen Grad verschlimmern, daß ihm zulest kein anderes Mittel zu Gebote gesstanden hätte, als sich heimlich zu entsernen. Aber wos 10 hin??? — — dieß war eine Frage, auf die feine Untwort sich sinden ließ.

Wie aber oft das dichteste, schwärzeste Gewölf sich plöglich öffnet, um einen ergnickenden Strahl der Sonne durchzulassen, ober auch der schwere Urm des Schickfals 15 über den harten Brufungsschlägen selbst ermudet, jo ge= schah es hier, und der erste Schritt, um Deutschland seinen edelsten Dichter zu erhalten, wurde nicht von seiner Um= gebung, die täglicher Zeuge seines großen Charakters war, auch nicht von denen, die von den Früchten seines Geistes 20 Vortheile zogen, sondern von folchen Menschen gethan, deren Dasenn ihm gar nicht befannt war. Gang un= erwartet nämlich erhielt er durch den Postwagen ein Backchen, in welchem 4 Bildniffe, mit farbigen Stiften auf Gnps gezeichnet, nebit einer gestickten Brieftasche mit 25 Schreiben fich befanden, welch letztere, von der wärmsten, tiefsten Berehrung gegen seine großartigen Arbeiten, jo wie von der richtigen Bürdigung seines außerordentlichen Dichtergeistes zeugten.

Wie wohlthuend der Eindruck gewesen, den diese 30 schöne Ueberraschung auf Schiller machte, dieß kann selbst der Augenzeuge nicht gehörig beschreiben. Obwohl er auch hierüber sich ebenso auf die edelste, männlichste Art wie über alles äußerte, so zeigte dennoch seine vermehrte Heiterteit fast in höherem Grad, als seine Ges 35 spräche, wie ersreulich es ihm sen, in weiter Ferne von gebildeten Menschen erkannt, hochgeachtet, und wegen seiner

Leiftungen geliebt zu werden; daß diese aus einem Gesichts= Veistungen geliebt zu werden; das diese aus einem Gesichts= punkt angeschen würden, welche ihn hoch über seine Zeit stellten — daß, wenn auch die meisten, welche ihn um-gaben, stumm blieben, und nur Kälte zeigten, es noch an 5 manchen Orten Herzen geben könne, die für ähnliche Ge-fühle wie daß seinige schlugen — daß er, seiner bittern, düstern Verhältnisse ungeachtet, sich durch eine solche Anerkennung weit höher, als durch Reichthümer belohnt finde.

Hätten doch Herr Körner, seine Braut, deren Schwester und Prosessor Hueber, von denen dieß die Abbildungen waren, sehen können, wie glücklich diese Ausmerksamkeit 10 Schillern machte, welche Nuhe, welche Justriedenheit das durch in sein ganzes Wesen kam, wie es ihm schmeichelte, 15 die erhaltenen Beisallsbezeugungen mit seinen eigenen Ans sichten übereinstimmend zu finden, wahrlich, sie hätten die süße Genugthuung empfunden, dem Dichter das Vergnügen, welches er ihnen durch seine Werke verschafft, reichlich vers golten zu haben.

Wer nie in dem Falle war bei sich selbst oder bei Andern wahrzunehmen, wie stumps, wie gebeugt der Geist endlich werden muß, wenn dasjenige, was das Talent ersichasst, nicht gehörig gewürdigt oder nicht verhältnismäßig belohnt wird, der kann es auch unmöglich faffen, wie fehr 25 eine unvermuthete Unerfennung des mahren Werthes dem Selbstvertrauen, der Thätigkeit eine Schnellkraft verleiht, die das ganze frühere Empfindungsvermögen so sehr ver= bie das ganze frühere Empfindungsvermögen so sehr verändert, daß derjenige, welcher so eben erst in sich zussammengesunken war, plöglich mit erhobenem Haupte sich zo aufrichtet. Den Dichtern, Künstlern ist es zwar immer angenehm, wenn ihre Verdienste durch Ehre, Geld oder andere Zeichen des Beisalls besohnt werden; aber höher als alles dieses achten sie es dennoch, wenn die innersten Ubsichten ihrer Arbeiten so gänzlich begriffen werden, von die in demjenigen, der über sie urtheilt, und ihnen kenntnigreiche Andersche fenntnifreiche Lobipruche ipendet, ihr eigentliches Selbit

erfennen.

Dieselbe Wirkung brachte diese Ueberraschung auf Schillern um so mehr hervor, weil sie von Fremden auß= ging, er seine Umgebung schon gewohnt war, und nur äußerst Wenige sich sanden, welche seine hohen Dar= stellungen, so wie den tiesen Sinn, der in ihnen lag sgenugsam hätten würdigen können. Allmählich wurde auch die Hoffnung in ihm erregt, daß diese neuen Freunde wohl keine Verwendung unterlassen würden, um ihn auß seinem dermaligen Zustande zu erlösen, und in bessere Verhältnisse zu setzen. Dieses bestätigte sich auch später win einem solchen Grade, daß es für denjenigen, der sich an den Werken des Unsterblichen stärft und kräftigt, noch heute eine Art von Pflicht ist, dabei auch Körners, seines erhaltenen, unwandelbaren Freundes dabei ein=

gedenk zu senn.

Chre demjenigen, der einem aus druckenden Lebeng= verhältnissen befreiten Talente seine Achtung und Auf= merksamkeit beweif't! Aber die größte Ehre sen dem, welcher einem hohen Geiste die Hinderniffe wegräumt, die seinem freien Wirten sich entgegenstellen, und der, 20 nicht feinen Ueberfluß, fondern fein Rothmen= Diges mit ihm theilt. Der Gifer und die Thatigfeit Schillers schienen durch den Briefwechsel mit den neuen Freunden einen lebhaften Schwung erhalten zu haben, denn er arbeitete nun ohne Raft an Don Carlos und 25 an dem erften Sefte seiner Monatschrift. Gine an= genehme Zerstreuung verschaffte ihm der Besuch seiner ältesten Schwester, welche, von Berrn Reinwald be= gleitet, auf furze Beit nach Mannheim tam. Die blühende, fräftige Jungfrau schien entschlossen, ihr künf= 30 tiges Schickfal mit einem Manne zu theilen, beffen geringe Ginfünfte und mankende Gefundheit wenig Greude zu versprechen schienen. Jedoch waren ihre Grunde bazu so edler Urt, daß sie auch in der Folge co nie bereute Das Berg ihrem Berftande und einem vortrefflichen Gatten 35 geopfert zu haben. Nicht lange nach ber Schwester Ab= reise mahlte Berr von Ralb, damals Officier in

französischen Diensten, wo er die Feldzüge des nordsamericanischen Befreiungskrieges mitgemacht, und sich das bei sehr ausgezeichnet hatte, mit seiner Gemahlin und Schwägerin seinen Aufenthalt zu Mannheim. Schiller slernte sogleich diese in jedem Betracht edle Familie kennen, in welcher Frau von Kalb durch ihren richtigen Berstand und seine Geistesbildung sich besonders auszeichnete. Für den Dichter war der Umgang mit diesen seichnete. Für den Dichter war der Umgang mit diesen seinen Gegenstand der Literatur sich sand, mit welchem diese Dame nicht vertraut gewesen wäre, oder irgend eine Weltbegebenheit, bei deren Beurtheilung man das Umssassen, Scharssinnige und die klaren Ansichten ihres Gemahls nicht hätte bewundern müssen.

Die Musik verschaffte S. das noch stets in Undenken 15 erhaltene Glück, Frau von Kalb mehrmals in der Woche au sehen, und da sie eben in der Dichtung eines Romans begriffen war, auch über andere Gegenstände mit ihr zu sprechen. Es war nichts natürlicher, als daß sehr oft von 20 Schiller und seinen Arbeiten die Rede war, von denen aber S. den Don Carlos, den der Dichter jest unter der Feder habe, weit über alles früher Geleistete setze. Die Neugierde der Frau v. A. wurde durch die begeisterten Lobeserhebungen auf das höchfte gespannt. Gie ersuchte 25 Schillern einigemal, ihr doch etwas davon lesen zu lassen. Allein dieser wollte erst noch einige Scenen fertig machen, dann ins Reine schreiben, und, um jede Schönheit gehörig herauszuheben, selbst vorlesen. Frau v. K. fügte sich um so eher in diesen Aufschub, weil sie hoffte, daß einige 30 weitere Scenen ihr Bergnügen erhöhen müßten, und sie auch davon den schönsten Genuß sich versprach, die ihr mit jo vielem Enthusiasmus angerühmte prachtvolle Sprache, aus des Dichters eigenem Munde zu vernehmen. Dieser brachte endlich eines Nachmittags seinen Don Carlos zu 35 der in der größten Erwartung harrenden Frau, und las ihr den fertigen Theil des ersten Actes vor. Lauschend heftete die Zuhörerin ihre Blicke auf den mit Pathos und Begeisterung beclamirenden Berfasser, ohne burch bas leichteste Zeichen ihre Empfindung errathen zu laffen. 2013 Diefer geendigt hatte, fragte er mit der unbefangenften, freundlichsten Miene: "Nun, gnädige Frau! wie gefällt es Ihnen?" Diese suchte auf die schonendste Art einer be= 5 stimmten Antwort auszuweichen. Als aber wiederholt um die aufrichtige Meinung, über den Werth diefer Arbeit gebeten murde, brach Fr. v. A. in lautes Lachen aus, und jagte: "Lieber Schiller! das ift das Allerichlechteste, mas Sie noch gemacht haben." "Nein! das ift zu arg!" er= 10 wiederte Diefer; marf feine Schrift voll Merger auf den Tijch, nahm hut und Stock, und entfernte fich augen= blicklich. Kaum war er aus der Thur, als Fr. v. K. nach dem Bapiere griff, und zu lesen anfing. Sie hatte Die erste Seite noch nicht geendigt, als fie jogleich dem 15 Bedienten schellte. "Geschwind, geschwind lauf' er zu "Herrn Schiller: ich lasse ihn um Berzeihung bitten, ich "hätte mich geirrt, es jen das Allerschönste, was er noch "geschrieben habe, er solle doch ja sogleich wieder zu mir "fommen." Der Auftrag wurde eben jo schnell als genau 20 ausgerichtet. Allein Schiller gab der Bitte fein Wehör, fondern kam erst den folgenden Tag zu der feinsinnigen Frau, die zwar ihr erstes Urtheil sehr willig zurücknahm, ihm aber auch erflärte, daß jeine Dichtungen durch die heftige, ftürmische Art, mit welcher er sie vorlese, unaus= 25 bleiblich verlieren müßten.

Als Cabale und Liebe wieder aufgeführt wurde, hatte Schiller die Aufmerksamkeit, den Namen des Hof-marschalls umschaffen zu wollen. Allein Herr und Frau von Kalb dachten viel zu groß, um sich durch einen er 30 dichteten Namen irren zu lassen, und widersetzten sich einer Abänderung aus dem sehr richtigen Grunde, daß ein anderer Name als der frühere die Vermuthung herbeissühren müsse, als sen der vorherige auf jemand aus ihrer Familie abgesehen gewesen.

Der Umgang mit diesen wahrhaft edlen, vortreff= lichen Menschen, nebst dem Brieswechsel mit den Freunden

in Leipzig, verschafften dem Dichter zwar viele erheiternde Stunden, konnten aber dennoch seine häuslichen Verhält= nisse, und seine schwankende, unbestimmte Stellung nicht verbessern, sondern er mußte in so beunruhigenden Umständen auch den Herbst nebst dem Ansange des Winters noch ebenso wie bisher zubringen, obwohl er sich mit Sachen beschäftigte, welche nur der ganz sorgensreien Laune an den Tag zu fördern möglich sind.

Endlich zu Anfang des Jahres 1785 verbreitete sich 10 in Mannheim das Gerücht, der regierende Herzog von Weimar werde auf einen Besuch zu der landgräflichen Familie nach Darmftadt fommen. Schiller, von seinem eigenen Berlangen eben so sehr als von Herrn und Frau von Kalb angeeisert, wünschte nichts so sehnlich, als bei 15 diefer, aus den feinsten Kennern des mahrhaft Schönen bestehenden Zusammenkunft sich als derjenige zeigen zu dürfen, der wohl würdig wäre, dem schönen Bunde in Beimar beigesellt zu werden, welcher den Ramen seines hohen Beschützers auf die späteste Nachwelt übertragen 20 würde. Die Güte, die Herablassung, nebst aufrichtiger Unerkennung großer Eigenschaften, waren von dem Berzoge von Weimar eben so zu erwarten, als das zuvorkommende Benehmen der Frau Landgräfin gegen jeden ausgezeichneten Künstler oder Dichter sich schon so ost gezeigt hatte. Der 25 Ruf von dem hohen Werthe der theatralischen Arbeiten Schillers war feinem Deutschen unbefannt, daber die Empfehlungsbriefe von Herrn und Frau von Ralb, nebit denen von Baron Dalberg, an die nächste Umgebung der fürstlichen Bersonen, mit freundlichster Berücksichtigung auf= 30 genommen wurden.

Schillers wichtigste Angelegenheit war, seinen Don Carlos in demjenigen Kreise befannt zu machen, für den er eigentlich gedichtet schien. Hatte er darin die richtigste Ansicht getroffen, die würdigste Sprache gewählt, so durfte ser nicht allein den ungetheilten Beisalt der hohen Gessellschaft, sondern auch die wichtigste Entscheidung für seine Zufunft erwarten. Sein Wunsch, Don Carlos selbst vors zulesen, wurde mit fürstlichem Wohlwollen gewährt, und diese majestätische Dichtung mit so entschiedenem Antheil aufgenommen, daß es, bei einer folgenden Unterredung mit dem Herzoge, von Schiller nur einer leisen Bitte besdurfte, um von demselben eine öffentliche Anerkennung s seines außerordentlichen Geistes zu erhalten.

Schiller kehrte als Rath des Herzogs von Beimar

nach Mannheim zurück.

Konnte dieses einsplbige Wörtchen den Berdienften bes ichon damals alles überragenden Dichters auch keinen 10 neuen Glanz verleihen, so hatte es wenigstens für die Gegenwart bennoch die Wirkung eines Talismans; benn feine Berhältniffe, von denen fich nur die trauriafte Wendung erwarten ließ, gestalteten sich von nun an um vieles be= ruhigender, ja sie erhielten dadurch einen Anhaltspunkt, 15 der bis jest nur ersehnt, aber nicht erreicht werden konnte. Das Berlangen der Eltern, er möchte durch eine dauernde Berforgung einem Fürsten angehören, fch i en erfüllt, seinen in Stuttgart zurudgelaffenen Tablern murbe bewiefen, daß seine Talente im Auslande weit größere Bürdigung, als 20 in Bürttemberg gefunden, und auch folche, die gegen feine Arbeiten gleichgültig geworden waren, mußten für ihn eine höhere Achtung gewinnen, da er von einem fo voll= gültigen Richter würdig befunden wurde, dem schönften Beistesverein, welchen Deutschland jemalen aufzuweisen 25 hatte, für immer anzugehören.

Thne daß Schiller es ahnete, ober zu wissen schien, hatte dieser kleine Besitz zu seinem Namen dennoch einen sehr großen Einfluß auf ihn. Sein Betragen wurde freier, bestimmter. Dieser Titel hatte in ihm die Gewiß= 300 heit erweckt, sich ein neueß, besseres Vaterland erwerben zu können. Die Beurtheilungen des Theaters wurden kälter, schärfer ausgesprochen, als früher geschah. Seine Thätigkeit war wie neu belebt; auch arbeitete er jeht mit um so mehr Freude, je näher eine günstige Veränderung 35 seines ihm bisher nur Unheil bringenden Ausenthaltes zu

hoffen war.

Aber auch der Theaterdichter wurde von dem Herrn Rath nun mit ganz andern Augen angesehen, weil jener nie aus der begonnenen Bahn treten, weil er immer dieselbe Last tragen muß, wo hingegen dieser, von Stuse zu Stuse immer höher steigend, seinen Ehrenstreiß erweitern kann. Vorzüglich aus letzterer Ursache schloß er, daß sein Verbleiben in Mannheim nicht nur unnütz, sondern sogar schädlich senn müsse, weil es ihm nicht die geringste Verbesserung darbieten könne. Er nicht die geringste Verbesserung darbieten könne. Er 10 leitete deßhalb nicht nur mit seinen Leipziger Freunden, sondern auch mit Herrn Schwan das Nöthige ein, um seinen disherigen Aufenthalt im Ansange des Frühjahres zu verlassen. Gegen das Theater selbst war er um so gleichgültiger geworden, weil es keine seiner Erwartungen 15 ganz erfüllt hatte; zum Theil aber auch, weil der größte Theil der Mitglieder ihn setzt schmähte, und erbost auf ihn war. Dieser fast allgemeine Has war durch die Beurtheilungen (in dem ersten Heine Kennischen Thalia) der Darstellung einiger Stücke veranlaßt, in welchen 20 mehrere Mitglieder, die früher an vieles Lob von ihm gewöhnt waren, sehr hart mitgenommen wurden. Diese gewöhnt waren, sehr hart mitgenommen wurden. Diese Kritiken mußten um so mehr auffallen, als damals eine Beitung oder ein Journal sehr selten über einzelne Schauspieler etwas erwähnte, und diese ohnehin es mit den vollkommen oder unsehlbar zu achten. Zu Ansang des März 1785 wurde alles von ihm veranstaltet, um Mannheim bald verlassen zu können, welches, durch erhaltene Wechsel aus Leipzig erleichtert, zu Ende des Monats auch wirklich Leipzig erleichtert, zu Ende des Monats auch wirklich 30 ausgeführt wurde. Den Abend vor seiner Abreise, welche bei Andruch des kommenden Tages vor sich gehen sollte, brachte S. dis gegen Mitternacht bei ihm zu. Die vergangenen 2 Jahre, welche auf eine sehr unangenehme Weise von ihm verlebt waren, berührte er nur in so sern, als sie in ihm die traurige Neberzeugung hervorgedracht, daß in Deutschland, wo (1785) das Eigenthum des Schriftstellers wie des Verlegers jedem preis gegeben, ja als

vogelfrei erflärt sen, und bei der geringen Theilnahme höherer Stände an den Erzeugniffen der deutschen Litte= ratur, ein Dichter, würde er auch alle andern der ver= floffenen oder gegenwärtigen Zeit übertreffen, ohne einen besoldeten Rebenverdienst, ohne bedeutende Unterftugung, 5 bloß durch die Früchte seines Talentes, unmöglich ein foldes Ginfommen fich verschaffen tonne, als einem fleißigen Sandwertsmanne mit mäßigen Sähigkeiten diefes gelingen muffe. Er war sich bewußt, alles gethan zu haben was jeine Kräfte vermochten, ohne daß es ihm gelungen wäre, 10 das menige zu erwerben, was zur größten Nothwendigkeit des Lebens gezählt wird, noch weniger aber so viel, daß er bei feiner Abreife auch feine Geldverbindlichkeiten hatte erfüllen können. Bon nun an sollte nicht mehr die Dichtkunst, am wenigsten aber das Drama, der einzige 15 3med seines Lebens senn, sondern er war fest entschlossen den Besuch der Muse nur in der aufgereiztesten Stimmung anzunehmen; dafür aber mit allem Gifer fich wieder auf Die Rechtswiffenschaft zu wersen, durch welche er nicht nur aus jeder Berlegenheit befreit zu werden, fondern 20 auch einen wohlhabenden, forgenfreien Zustand zu er= werben hoffen dürfe.

Diesen Plan besprach er von allen denkbaren Seiten. Wenn auch eine sich als widrig zeigte, so wäre sie doch nicht von der demüthigenden Art, wie solche, die sich täg= 25 lich dem Tichter darbieten, der in der höhern Gesellschaft nicht ausgenommen, wenn er seine Feder der Bühne widme, sogar verachtet sen, auf keinen Rang unter den Ständen Anspruch machen dürse, und wie ein fremdes, heimathslose Wesen, seinen kärglichen Unterhalt mit unablässiger so Anstrengung erringen müsse. Seinen Talenten, seiner Beharrlichkeit traute er es zu, in weniger als einem Jahre die Theorie der Rechtswissenschaft, unterstützt von den reichen Hülfsmitteln der Leipziger Universität, so weit inne zu haben, daß er auch darin, wie in der Arzneis 35 funde, den Doctorhut nehmen, und dadurch sich nicht nur einen bessern, sondern auch beständigern Zustand bereiten

tönne. Er glaubte den Schluß mit vollem Rechte machen zu dürfen, wenn die Erlernung dieser Wissenschaft einem gewöhnlichen Kopf in einigen Jahren möglich seh, so müsse es ihm — der von Jugend auf zum Studiren 5 von Systemen angehalten worden — der in den zwei ersten Jahren, die er in der Atademie zubrachte, bedeutende Fortschritte in dieser Wissenschaft gethan — der das Lateinische eben so geläufig wie seine Muttersprache inne habe — der Hallers Werte in drei Monaten sich so eigen ges macht, daß er eine Prüfung darüber mit Ehren bestehen konnte — dem das Nachdenken eine Lust, ein Bedürsniß seh — um so viel leichter werden, den Schneckengang Anderer mit seinen weit außgreisenden Schritten zu überholen, und schnell dahin zu gelangen, wo ihn auch die fühnste 15 Erwartung erst nach Jahren vermuthe.

Sein Vorsat barüber war so fest, die Ausführung schien ihm so seicht, eine ehrenvolle Anstellung bei einem der kleinen sächsischen Söse so nahe, daß er und der zurückleibende Freund sich die Hände darauf gaben, so sange keiner an den andern schreiben zu wollen, bis er Minister, oder der andere Capelsmeister senn würde. Mit diesem seierlichen Versprechen schieden

beide von einander.

Aber die Himmlischen hatten anders über ihn be25 schlossen. Sie ließen es nicht zu, daß eine solche Fülle
von Gaben, reich genug um Millionen zu beglücken, nur
auf einen engen Kreis beschränft, oder ganz unfruchtbar
bleiben sollte. Mit Liebe leiteten sie nun an sanster,
gütiger Hand ihren Begünstigten in die Arme von
30 Freunden, die alles ausvoten, damit er seinem hohen
Beruse nicht ungetreu würde, damit er die unendliche
Menge des wahrhast Schönen und Guten, welches er in
sich trug, zur Veredlung der Menscheit, zur Erleuchtung
und Stärfung kommender Geschlechter, zu unvergänglichem
35 Ruhme seiner selbst, so wie zu dem seines eigentlichen
Vaterlandes anwenden konnte.

Durch diese nach allen Umständen getreue Erzählung, darf der Versasser glauben, eine sehr bedeutende Lücke, die sich ohne irgend eine Ausnahme — in allen Lebensbeschreibungen des großen Mannes sindet, ausgesfüllt, und einem künftigen Biographen die vollständige 5 Darstellung eines auf seine Zeit so einflußreichen Lebens erleichtert zu haben. Der verehrte Leser wolle nun diese, von einem Augenzeugen gegebene Mittheilung, mit den früher von andern dem Publicum vorgelegten, vergleichen und dann die Glaubwürdigkeit letzterer beurtheilen.

## Anmerkungen.

Seite 1, Zeile 12 lies 1749 (statt 1748).

Seite 2, Zeile 6/7. Nach den neuesten Feststellungen verliess der Vater vielmehr zwei Wochen vor Friedrichs Geburt, am 28. Oktober 1759, die Familie aufs neue. - Vgl. Minor "Schiller" I, S. 13, Z. 3 v. n. 2, 9/10. Anfang 1764. — Die Übersiedlung nach Lud-

wigsburg an Weihnachten 1766 übergeht Streicher.

2, 34. Vielmehr wurde Schillers Vater, der von 1766 an in Ludwigsburg war, erst im Dezember 1775, einen Monat nach der Verlegung der Akademie in die Residenz, auf die Solitüde versetzt. 1770 bekam er eine eigene Kompagnie. - Die Solitüde, die mit diesem Lustschloss gemeint ist, liegt inmitten prächtiger Waldungen auf einer Höhe zwischen Stuttgart und Leonberg und ist mit Ludwigsburg durch eine schnurgerade, 3 Stunden lange und in ihrem oberen Teil aus dem Wald herausgeschnittene breite Fahrstrasse verbunden.

4, 89. Durch neuere Forschungen als unbegründet er-

wiesen. Vgl. Minor "Schiller" I, S. 9.

- 6, 22/23. Bekanntlich starb sie an demselben Tage, an dem Schiller sein eigenes Haus an der Esplanade in Weimar bezog, - am 29. April 1802, zu Cleversulzbach, wo ihr Schwiegersohn als ein Vorgänger von Mörike damals Pfarrer war. Das gleich nachher genannte Mekmühl ist das aus der Geschichte Götzens von Berlichingen bekannte Möckmühl, wohin Frankh von Cleversulzbach aus kam. - Z. 23 lies acht (statt neun).
  - 6. 26 lies 1766 statt 1767.
  - 6, 31 lies 1777 statt 1778.
  - 7, 25 lies 1763 statt 1765.
- 8, 31. Im Original: den ärmeren, Bücher, Kleidungsstücke ja sogar von seinem Bette.

9, 20. Wie oben bemerkt, vielmehr 1766.

9, 25. In Wirklichkeit viermal.

10, 32 lies 1772 statt 1773.

14, 32 lies Hoven statt Hofer. 15, 6 lies wurde statt würde.

16, 25 lies aber statt eben.

19. 30. Die Räuber erschienen erstmals zur Jubilatemesse (6. Mai) 1781 in einer Auflage von 800 Ex. anonym bei Metzler in Stuttgart, mit dem fingierten Druckort Frankfurt und Leipzig.

25. 16 lies der Musarion.

26, S. Jonas, Schillers Briefe I, Nr. 19, wo auch die hier ausgelassenen Stellen vollständig abgedruckt sind.

29, 7. Bei Jonas Nr. 23, vom 25. Dezember 1781.

29, 18/19. Bekanntlich am 13.

31, 1. Jonas Nr. 26.

31, 24 hatte statt hatten.

32, 36. Zunächst hatte am 13. Dezember 1781 der Hofmeister Wredow, der lange in Chur Hauslehrer gewesen. ein offenes Schreiben an Schiller in den Hamburger Adress-Comptoir-Nachrichten erlassen. Diesen Artikel druckte ein Graubündner Arzt und Naturforscher, Dr. Amstein, im April 1782 in der Wochenschrift "Der Sammler" ab. zusammen mit einer von ihm selbst verfassten "Apologie für Bünden gegen die Beschuldigung eines auswärtigen Komödien! schreibers." - Etwa gleichzeitig geht ein Brief aus Graubünden an Schiller ab. der ihn zum Widerruf auffordert. Als Schiller schweigt, wenden sich die Gekränkten an den Garteninspektor Walther in Ludwigsburg, einen geborenen Stuttgarter und Bekannten von Amberg. Dieser, vielleicht als Kollege von Schillers Vater auf diesen eifersüchtig, spielt die Sache dem Herzog in die Hand. Schiller rächt sich dadurch, dass er dem Präsidenten in "Kabale und Liebe" den Namen des Verleumders gibt. S. Ernst Müller, Schillerregesten.

35, 7. Jonas Nr. 28.

36, 2. In Wien, Mai 1782.

36, 4. Am 28. Mai.

37. 24. Jonas Nr. 31.

37, 35. verleiden hier in ungewöhnlicher Konstruktionen: nicht einem etwas v., sondern einen v. = elend machen.

37, 37. Bald mundartlich = fast, nahezu.

38, 6. i hr: in der Schreibung der Anrede Sie, Ihr ist Schiller nicht konsequent.

38, 27. Bei Jonas folgt hinter "ewig fühlen" der ganze Passus, den Streicher als Beilage gibt. 43, 35 lies: er selbst nicht auf statt er selbst auf).

44, 6. Brief vom 15. Juli 1782, bei Jonas Nr. 32.

44, 28 lies: aus den andern angegebenen (statt aus

den angegebenen).

45, 27.28. Streicher übersieht hier den Brief an den Herzog vom 1. September 1782 (Jonas 33), in dem Schiller "untertänigst um die gnädigste Erlaubniss bittet, ferner litterarische Schriften bekannt machen zn dörfen." Der Herzog antwortete mit dem Befehl an den General Augé, den Regimentsmedicus in Arrest nehmen zu lassen, sobald er sich wieder um die Erlaubnis eines Briefes melden würde.

46, 30. Im Original: vermochten. 48, 17 lies: gränzte statt gränzten.

49, 23. Johann Rudolf Zumsteeg, geb. 10. Januar 1760 zu Sachsenflur im Odenwald, seit 1792 Konzertmeister und Dirigent der Oper zu Stuttgart, † 27. Januar 1802.

51, 35. Emanuel Bach.

53, 18 ff. Die Kaiserin Maria Feodorowna, geborene Prinzessin Sophie Dorothee Auguste von Württemberg († 5. Nov. 1828) war die Tochter von Herzog Karls Bruder Friedrich Eugen, der, mit einer Nichte Friedrichs d. Gr. vermählt, seine 12 Kinder auf Friedrichs Rat in der Konfession des Landes, in der lutherischen Lehre, erziehen liess. (Der Vater Karls und seiner Brüder Ludwig Eugen und Friedrich Eugen, Herzog Karl Alexander, war 1712 in Wien katholisch geworden.) Dies wird, neben dem Ruf eines sehr menschenfreundlichen und hochgebildeten Fürsten, in dem er stand, ihm die Sympathien verschafft haben, von denen Streicher spricht. — Er folgte seinem zweitältesten Bruder Ludwig Eugen (1793—1795), starb aber schon 1797.

57, 36. Tatsächlich wurde die Flucht am 22. September 1782 ausgeführt. Die Festlichkeiten dauerten vom 17. bis zum 25. September. — Dass Schiller seine Flucht aus späterer Erinnerung in den August des Jahres 1782 setzt (Schillers Kalender S. 87), will neben Streichers bestimmter Angabe wenig besagen, die aber nach neueren Forschungen selbst um einige Tage korrigiert werden muss.

- 58, 15. Diese Dichtung Schillers ist nicht erhalten.
  59, 31-32. Bekanntlich Leutnant Scharffenstein.
- 60, 24 statt Ergebnisse ist wohl Erlebnisse zu lesen.
- 61, 8. Am 23. September. Die gewöhnliche Schreibung des Ortsnamens (Z. 9) ist Enzweihingen. (Die Enz ist ein Zufluss des Neckars.)

62, 16. Vielmehr am 28.

63, 30. Bei Jonas Nr. 35, Mannheim den 24. September 1782.

64. 25. Ausserdem schrieb Schiller noch einen Brief an den Oberst v. Seeger, vom gleichen Datum wie der an den Herzog gerichtete, den Jonas als Nr. 34 mitteilt.

65, 6. Wird richtiger "am 23." heissen. 69, 11. "kennen" statt können hat das Original.

73, 24. Sonntag den 29. September.

75, 22/23. Im Gasthof zu den 3 Rindern. Abbildung bei Wychgram "Schiller", S. 96. nach einem Aquarell im Körnermuseum.

75, 33. Jonas Nr. 36, vom 30. September (Montag).

78, 14. Jonas nimmt. wie eben erwähnt, den 30. an. Es muss aber entweder der 2. Oktober sein (Ankunft in Frankfurt am 1. Okt) oder der 29. September, falls der Brief in M. zurückgelassen wurde.

79, 6. Die Korporalin Fricke, die erst im Juli 1784, als sie geradezu mit dem Schuldgefängnis bedroht wurde, die von Baumeister Hölzel, dem damaligen Hauswirte Schillers, vorgestreckten 200 fl. erhielt. - An Hauptmann von Schade in Stuttgart bezahlt Schiller Mitte Februar

1784 fünfzig Gulden.

80, 32 ff. Darnach wäre die Idee zu "Kabale und Liebe" erst in Frankfurt in dem Dichter aufgetaucht. aber Streicher verwechselt wohl die erste Konzeption mit der näheren Fixierung, da der Plan zu dem Stück bereits während des Arrestes in der ersten Hälfte des Juli 1784 gefasst wurde

86, 29 Heute gewöhnlich Nierstein, auf dem linken Rheinufer zwischen Mainz und Worms. - Oggersheim liegt westlich von Mannheim ins Land hinein, heute an der Bahn-

strecke Ludwigshafen-Worms.

87, 25. Bild bei Wychgram S. 91. 91. 32. Im Original: brachten.

92, 1518. In diesen Worten hat man einen Hinweis darauf finden wollen, dass die Oggersheimer Wirtsleute für den Musikus Miller, seine Frau und Tochter Modell gestanden haben.

92, 18. Er hiess Derain, s. unten S. 106.

95, 26. Der damals verreist war. 96, 9. Charles Lebrun, 1619-1690.

96, 19. Es war der Leutnant v. Koseritz, ein Stuttgarter Bekannter, der auf der Durchreise in der freundschaftlichsten Absicht Schiller gesucht hatte, um ihn zu begrüssen. S. auch S. 107, Z. 30 ff.

99, 10. Der Rest des zu der Hamburger Reise bestimmten Geldes war mittlerweile aus Stuttgart eingetroffen.

100, 2. Die Woche des Alleinseins benutzte Schiller dazu, um mit der von der Solitüde herbeieilenden Mutter und Schwester Christophine in dem badischen, der württembergischen Grenze nahe liegenden Städtchen Bretten noch einmal zusammenzutreffen. Man blieb daselbst vom 22.—25. November zusammen; Schiller langte an dem verabredeten Tage um Mitternacht zu Pferde vor dem Posthause an, wo ihn seine Lieben schon erwarteten. Vgl. den Brief an die Eltern vom 19. Nov. 82 (Jonas I, Nr. 41). Schiller erbietet sich darin, von dem Wenigen, was ihm blieb, einen Karolin Reisegeld beizusteuern!

100, 15. Am 30. November 1782. 101, 17. Im Original: machte.

102, 3. Die Reise ging über Frankfurt und Gelnhausen und nahm 7 Tage (65 Stunden Wegs) in Anspruch.

103, 32. Geschrieben an einem Sonntag, Jonas Nr. 43.

104, 3. Bild bei Wychgram, S. 107. — Die jetzt mit Szenen aus Schillers Dramen in Stahlstich geschmückten

Zimmerchen sind traulich, aber überaus enge.

104, 8. Am Morgen des 7. Dezember (Sonnabend) stieg der Dichter im Gasthof zum Hirsch in Meiningen ab. Er lud den Bibliothekar Reinwald, seinen nachmaligen Schwager, der "die Kost aus dem Hirsch hatte", zum Mittagessen ein, da er von Frau v. Wolzogen an ihn empfohlen war (s. Jonas Nr. 42). Am Abend ging er zu Fuss bei tiefer Finsternis nach dem eine Meile entfernten verschneiten Bauerbach.

104, 9,10. "zeigte meine Briefe auf" — bei dem Schulmeister des Ortes, Wendel-Voigt, der zugleich Wolzogenscher Gutsverwalter war. Nachdem dieser die Papiere in Richtigkeit befunden, führte er den Dr. Ritter sehr freundlich über die schneebedeckte Dorfstrasse in das Gutshaus.

105, 9/10. Damit wird wohl bloss die Zehrung an dem letzten, mit den Mannheimer Bekannten dort verbrachten Nachmittag, wo Schiller "eine Flasche Wein reichen liess", gemeint sein. Man sieht, wie Schiller es in pekuniären Dingen auch mit Kleinigkeiten genau nahm.

106, 5. Vgl. den Brief an Jacobi, bei Jonas Nr. 38, am

Schluss.

108, 28. Brief an Schwan bei Jonas Nr. 44.

109, 10 ff. Wir übersehen heute, was Streicher bis zu seinem Tode nicht erkannt zu haben scheint, dass dieser nur angeblich aus H., in Wirklichkeit aber aus Bauerbach geschriebene Brief zu den Fiktionen gehört, mit denen Schiller seine Spur zn verwischen und, hauptsächlich im Interesse seiner Beschützerin, Frau von Wolzogen, die durch die

Indiskretionen der Frau Hauptmann Vischer geweckte Neugier gewisser Stuttgarter Kreise von seinem Asyl abzulenken suchte. Alles, was er über den Herrn von Wurmb und überdie Sinnesänderung der Frau v. Wolzogen hier vorbringt, ist dichterische Erfindung und entbehrt für uns Besserwissende nicht eines gewissen Humors: dass Schiller, der Kurzsichtige, sich zum Jäger ausbilden soll, ist nicht das am wenigsten Belustigende. Nach dem Vorstehenden erledigt sich das, was Streicher S. 114 sagt, von selbst.

110, 3. In der Tat hatte Schiller zwischen dem 5. und 9. Januar in Walldorf bei Meiningen (wo der Bruder der Frau v. Wolzogen, der Oberforstmeister D. von Ostheim, wohnte), einen Freiherrn Wilhelm Christian Ludwig von Wurm b auf Wolkramshausen bei Nordhausen kennen gelernt, einen Verwandten seiner nachmaligen Gattin: er ist der eine der Helden in der 1782, im 2. Stück des Wirtembergischen Repertoriums. von Schiller beschriebenen Begebenheit (Eine grossmütige Handlung aus der neuesten Geschichte"). — Er war übrigens 19 Jahre älter als Schiller. Frau v. Lengefeld war eine geborene von Wurmb.

111. 21. für Tag ist offenbar Winter zu lesen.

112, 17. für Verachtung ist wohl Verfolgung zu lesen. 116, 1. Ein heute wohl nicht mehr nachzuweisendes Stück: vielleicht ist von Streicher auch der Titel verschrieben.

117, 1. Vollständig bei Jonas, Nr. 63.

118, 15 16. Vielmehr am 27. Juli.

119, 20 ff. In Wirklichkeit starb Meier schon am 2. September, vgl. Brief Nr. 88 bei Jonas.

121, 37 lies Calcagno. 123, 4. Bei Jonas Nr. 93.

126, 20. im Original lustige.

127, 7. Bei Jonas Nr. 106, 110 vom 7. Juni und 2. Juli.

Vgl. auch Nr. 105 an Anton v. Klein.

131, 26 27. Hier trügt offenbar den Verfasser seine Erinnerung, da wir von einem solchen Zusammentreffen im April 1781 (Kabale u. L. erstmals am 15. April aufgeführt, Fiesko am 11. Januar) nichts wissen: vielmehr wird mit dem hier erwähnten Ausflug die oben erwähnte Zusammenkunft im November 1782 gemeint sein. An und für sich wäre ein nochmaliges Wiedersehen mit Mutter und Schwester im April 34 möglich, nur dass es anderweitig nicht bezeugt ist. In der Tat ist schon September und Dezember 1783 wiederum von einem solchen in den Briefen die Rede gewesen.

132, 25. Vgl. Nr. 101 bei Jonas, sowie Nr. 102 an den Regisseur Rennschüb, den Nachfolger Meiers.

133, 14. Jonas Nr. 103.

134, 2023. Darin irrte sich Schiller bekanntlich. Der Kontrakt wurde ihm nicht verlängert. Als Gründe sind Dalbergs Autorenneid und Eifersucht, die Rivalität Ifflands, das gespannte Verhältnis zu den Schauspielern überhaupt und die Nichtlieferung des ausbedungenen dritten Stückes anzunehmen. Seltsamerweise unterlässt es Streicher, weiter unten die Nichterneuerung des Kontrakts zu erwähnen.

135, 14. Er habe Chinarinde wie Brot gegessen, schreibt

Schiller an anderem Orte.

136, 33. Claire Josephe Hippolyte Legris de Latude (gen. Frétillon, geb. 1723, von Voltaire begünstigt, nach ihrer Pariser Glanzzeit von 1770-1787 am Hole des Markgrafen von Ausbach-Bayreuth in einflussreichster Stellung, † 1803 zu Paris. Sie gab "Mémoires d'Hippolyte Clairon" heraus. Vgl. E. de Goncourt, Mademoiselle Clairon, Paris 1890. — Die Yates scheint eine mehr vorübergehende Bedeutung gehabt zu haben.

146, 21 lies darstellen statt stellen.

149, 8ff. Die zu S. 79 schon erwähnte Korporalin Fricke. Die hier geschilderten Vorgänge fallen nach Mitte Juli, wie auch der S. 152 erwähnte Besuch Christophinens, während die Sendung aus Leipzig schon Ende Mai oder Anfang Juni eintraf.

151, 3/4 lies welcher - stellte statt welche stellten.

151, 12. Die Form Hueber wechselt zwar sonst mit Huber, ist aber für Schillers Freund Ludwig Ferdinand

Huber anderweitig nicht bezeugt.

153, 4. Charlottens Gemahl wohnte nicht dauernd in Mannheim. sondern staud in dem nahen Landau in Garnison; Frau v. Kalb zog erstmals, nachdem beide Gatten Schiller auf der Durchreise nach Landau schon am 8. Mai kennen gelernt, Anfang August nach Mannheim und war dann wieder

von November 84 bis März 85 in Maunheim.

155, 9ff. Vielmehr gegen Ende 1784: der Aufenthalt in Darmstadt währte vom 23.—29. Dezember 1784. Das Billet von Karl August, worin er Schiller zu seinem Rat ernenut, ist vom 27. Dezember. Die Vorlesung war am 26. Dezember, Schiller trug den in der Leipziger Brieftasche mitgenommenen 1. Akt vor, wozu ihn Charlotte v. Kalb, wohl mit Hilfe Becks, vorbereitet hatte, damit kein neuer deklamatorischer Missgriff den Erfolg beeinträchtige. Der Vorlesung wohnte auch die nachmalige Königin Luise von Preussen bei.

156, 28 statt Besitz ist wohl Beisatz zu lesen.

158, 11 lies grössten (statt grössen).

Herrosé & Ziemsen, Wittenberg.

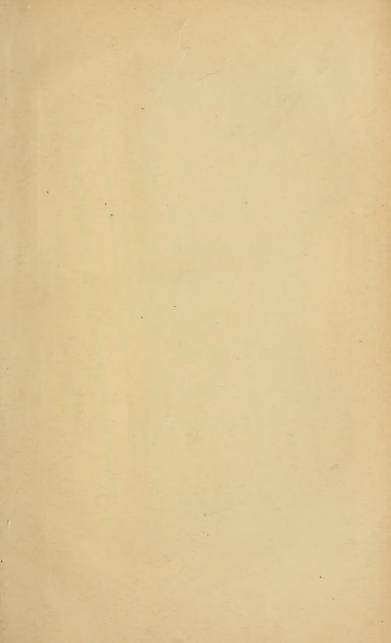



Title SCHILLERS FLUCKT YON STUTTGART. YSP. 2.

University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket LOWE-MARTIN CO. LIMITED

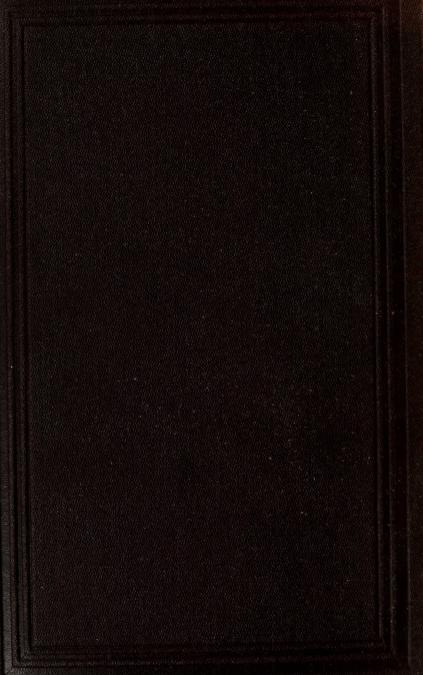